

TO HARRASSOWITZ LIBRARY AGENT : LEIPZIG:

46513.23

## Marbard College Library



FROM THE

#### SUBSCRIPTION FUND

BEGUN IN 1858





## Hand bud

ber

deutschen.

# Sprache und Literatur

eit

Lessing.

herausgegeben

o o n

D. J. G. Runisch.

3meiter Theil.

Die bentiden Didter.

Leipzig, bei Johann Ambrofius Barth. 1823. OCT 25 1915

LIBRARY
Subscription fund

#### Vorwort.

In einer Zeit, die für den ersten Anblick an dichterischen Erzeugnissen reicher als irgend eine frühere zu senn scheint, mußte eine Auswahl und Zusams menstellung des Borzüglichsten und Besten, was unsere Literatur in diesem Gebiet aufzuweisen hat, schwieriger als je erscheinen. Es wurde daher bei Abfassung dieses zweiten, poetischen Theils der Grundssatz befolgt, nur diesenigen Dichter zu berücksichtigen, die auf die zeitige Richtung und Entwickelung unferer poetischen Literatur irgend einen erheblichen Einsstuß gehabt haben. Darum mußte denn mancher altere hier wieder mit aufgenommen, mancher neuere dagegen, der sich durch eine blendende Manier den vorübergehenden Beifall der Lesewelt erworben, stilltsschweigend übergangen werden.

Ich fand nemlich bei forgfältiger Betrachtung in mancher fruh vergesinen Gedichtsammlung aus Lestings Zeit mehr Eigenthumliches, als in den Werken so mancher beliebten und gefeierten Poeten unserer Tage, deren dichterisches Berdienst sich höchstens auf eine glückliche Nachahmung und Benugung des schon fruher Vorhandenen, oder wohl gar nur auf eine gewisse Leichtigkeit im Bersbilden beschränkt. Denn, wenn man gleich bei unbefangener Beurtheilung einerseits anerkennen muß, das unsere Dichtkunst von ihrer

langen Verirrung, dem Prunken mit alterthumlicher Gelehrsamkeit, allmählig zurückkehrt und sich immer mehr an das Einheimische und Volksthumliche anzusschließen anfängt: so scheint es doch auch andrerseits, als ob der ursprünglich inwohnende und beseelende Lebensgeist allmählig in ihr erlösche und die neue Blüthe, die sie entfaltet, bereits zu erstarren ansfange, — eine Ansicht, die freilich erst noch das bestästigende Urtheil der Folgezeit abwarten muß.

Bei der Auswahl der hier aufgenommenen Stude ist aus mehr als einem Grunde alles Dramatische ausgeschlossen worden, - mare es auch nur, um einer funftigen dramatischen Blumenlese, Die gur Beit immer noch Bedurfnig ift, auf feine Beife porzugreifen. Gben fo ift alles moglichft vermieben, was einer ausführlicheren gelehrten Erklarung bes burfte, überhaupt alles, was auf Ausheimisches und Fremdes oder doch auf die griechische und romische Alterthumswelt eine zu nabe Beziehung nimmt. If jo boch Gott lob! Die Zeit fast vorüber, wo man solcherlei fremden und gelehrten Ausschmuck an deuts ichen Dichtungen naturlich fand, und es wird bei einer einstigen boberen Lauterung unseres Beschmacks immer klarer werden, daß bas deutsche Gemuth wie Die beutsche Dichtfunft Diefes fremden und erborgten Klitterstaates nicht bedarf.

Breslau am 17. Januar 1822.

D. 3. G. Runifch.

### 3 nhalt.

ħ

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Erlte  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I.   | Rtopftod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 3    |
|      | . Aus bent Mefflas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,      |
|      | Maria's Lod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| . '  | Stephanus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|      | 2. Hue ben Oben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|      | win Chert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|      | An Fanny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|      | In Bodner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|      | Die fruhen Graber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •      |
|      | Die Sommernacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 1.0  | Rothschild's Gedber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|      | Der Frohfinn.<br>Die Erinnerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|      | Das Biebersehn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|      | Zan Muccilian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | >      |
| IL.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 20   |
| 5.h. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|      | Aus Ugens Gedichten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|      | Gott , ein Erretter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|      | Gott im Ungewilter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|      | Gott, der Wettenschöpfer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|      | Ermunterung jum Mergudgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|      | Gott im Friblinge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| •    | Der Winter.<br>An die Sonne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|      | All ale Counter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,      |
| el F | v. Klefft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 32   |
|      | the state of the s |        |
|      | 1. Ans Rleift's Frühling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|      | 2. Aus Rleift's vermischten Gebichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|      | Grablied.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|      | Irin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| _    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -      |
| IV.  | . Ramker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * . TI |
|      | Aus Ramler's tyrifden Gebichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|      | An ben Ronfg von Preußen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|      | Sehnsucht nach bem Winter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|      | Un ben Frieden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|      | Der Trümph.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|      | Schlachtgefang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|      | Am die regierende Konigin von Premien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

|      |      |                |                          |                       |                    |        |                | Gelte |
|------|------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------|----------------|-------|
| V.   | G    | leim.          |                          | ;                     |                    |        |                | 50    |
|      | Qus  | Gleime         | Gebichten                | F                     |                    | , ,    | t '            |       |
|      | į    | Lob bes Die fc | Landleben<br>ne Begen    | B.                    | 12-4               |        |                |       |
|      |      | Bater 1        | inser.<br>8 Hirten.      | ,                     |                    |        |                |       |
|      |      | Lieb be        | Bartnere                 | 3.                    | •                  |        | ~              |       |
|      |      | Der ari        | ne Mann<br>ied nach d    | und sein<br>er Schlac | Rind.<br>ht bei Lo | wosig. |                | *.    |
| VI   | . &  | avate          | r                        |                       |                    |        |                | 64    |
|      | Aus  | Lavate         | rs Schweiz               | erliebern             |                    |        |                |       |
|      |      |                | hweizerbur               |                       |                    |        |                |       |
| , 1, |      |                | śmuthigen<br>dweizer.    | Belager               | ren.               |        |                |       |
|      |      | Lied füt       | Schweize                 | bauern.               |                    | /      |                |       |
| _    |      |                | Schweize                 | rmadchen.             | 1                  |        |                |       |
| VI   | I. ( | Botte          | ·                        | • •                   |                    |        | <b>*</b> - • • | 74    |
|      | Qus  | Gotter         | 's vermifd               | ten Gebi              | oten.              |        |                |       |
|      |      | Grablie        | b.                       | ,                     |                    | 5      |                | •     |
|      |      | Ried.          | und Lufa                 | 8.                    |                    | - *    | ,              |       |
|      | ,-   | Beb ut         | id Wohl.                 | en ti a               |                    | - (    |                | . , ^ |
| ٠.   |      |                | befangene<br>zundschaft. | Mådden.               |                    |        | ,              | •     |
| VI   | II.  | Miele          | ind                      |                       |                    |        |                | 82    |
|      | 1.   | Aus W          | eland's O                | beron.                |                    |        |                |       |
|      | 2,   | Aus W          | eland's G                | edict: di             | e erfte L          | lebe.  |                | -     |
| IX   | . @  | ödin           | af                       |                       |                    |        | 111            | 91    |
|      |      |                | dingt's Er               | ifteln.               |                    |        |                | × 0.  |
|      |      | 2In fein       | Buch.                    |                       |                    |        |                |       |
| ,    | . 8  | An Gle         |                          | · · · ·               |                    |        | 1 , 1 -        |       |
|      |      | Un Sei         | ng an einern Schrab      | er in Sa              | o.<br>Ue.          | `      |                |       |
|      | * .  | Un feir        | e Cochter.               |                       | 1                  |        | 1-             |       |
|      | . 2. | Aus be         | n Liedern                | zweier Li             | ebenden.           | ٠.     |                | 3.    |
| -    |      | Flut u         | interabend. d Wald.      |                       |                    |        |                |       |
| . 1  | 5.   |                | dingt's ly<br>Natur.     | rifden &              | ebichten.          |        |                | - 1   |
|      |      | Un Die         |                          |                       |                    |        | •              | × ,   |
|      |      |                | erinnerung               | en.                   | × • •              |        |                |       |
| x    |      | ffing.         | _                        |                       |                    |        |                | 113   |
|      |      | _              |                          |                       |                    | ` ` `  |                | 119   |
|      | MAG  | telling        | 's Nathan                | •                     |                    |        |                | 1     |

| VI    | Octobel .                               |                  | •••• |
|-------|-----------------------------------------|------------------|------|
|       | Jacobl                                  |                  | 111  |
| 20    | ns Jacobi's Liebern und Gebichten.      |                  |      |
|       | Auferstehung.                           | *                |      |
|       | Au die Rofe.                            |                  |      |
|       | Mu ein fterbendes Rind.                 |                  |      |
|       | Nach einem alten Liebe.                 | -                |      |
|       | Um Feste aller Geelen.                  |                  |      |
|       | Un Gleim.                               | 4                |      |
| _ <   | Die Linde auf bem Rirchhofe.            |                  |      |
|       | Lied.                                   |                  |      |
| XII.  | Burger                                  |                  | 139  |
| 'or   | us Burger's Gedichten.                  |                  | 10.  |
| ***   | Abeline.                                |                  |      |
| .,    | An Agathe.                              |                  |      |
| -     | Lenore.                                 |                  | . ,  |
|       | Bei bem Grabe meines Grofvater          |                  |      |
|       | Der Bruber Granrod und bie Dit          | geriu.           |      |
|       | Der wilde Jager.                        | 1                |      |
|       | Tranerfille.                            |                  |      |
| *     | Liebe ohne heimath.                     | ·                | 1    |
| XIII. | Höltn                                   |                  |      |
|       | is Soltn's Gebichten.                   | • • • • •        | 104  |
| 241   | Anf den Tod einer Nachtigall.           |                  |      |
|       | Mailied.                                |                  |      |
|       | Un die Rube.                            |                  |      |
|       | An Bof.                                 |                  |      |
|       | Mage.                                   |                  |      |
|       | Elegie auf ein Landmadchen.             |                  |      |
|       | Lied eines Madchens auf den Cod         | ihrer Befpielin. |      |
|       | Das Traumbild.                          |                  |      |
|       | Un ben Mond.                            |                  | w 3  |
|       | Elegie am Grabe meines Baters.          | N.               |      |
|       | Todtengraberlied.                       |                  |      |
|       | Auftrag.                                | 1                |      |
| XIV.  | Nog.                                    |                  | 166  |
| 1     | Ans Boken's Luife.                      |                  |      |
| -2.   | Mus Bogen's Dben, Glegien und L         | iebern.          |      |
|       | Der Winter.                             |                  |      |
|       | Der bentiche Befang.                    |                  |      |
|       | Sehnsucht.                              |                  |      |
|       | An Katharina.                           |                  |      |
|       | Der Winterschmaus.                      | ,                |      |
|       | Eringerung.                             | !                | -    |
|       | Au: Nenjahrstage.                       |                  |      |
|       | Die Dorfjugend.<br>Das Begräbnis.       |                  |      |
|       | . Was wegrading,                        |                  |      |
|       | Der herbstgang.                         |                  |      |
|       | Der Rosentrang.<br>Die frühe. Melterin. | ,                |      |
|       | Die Abenhfille.                         |                  |      |
|       | WIND MENDERSTORNES                      |                  |      |

|        |                                               | ,        |     | Sette |
|--------|-----------------------------------------------|----------|-----|-------|
| XV.    | p. Stolberg                                   |          |     | . 188 |
| die    | s Ctolberg's Gebichten.                       | ` `      | 4   | 4 12  |
| . 440  |                                               | ,        | - L | . *   |
|        | Der Abend. Der Kelfenstrom.                   |          |     |       |
|        | Winterlied.                                   |          |     | 1     |
|        | Lieb.                                         |          |     | ,     |
|        | Abenblieb eines Mabchens.                     |          |     |       |
|        | gied auf bem Waffer.                          |          |     |       |
|        | Abendlied.                                    |          |     |       |
|        | Das Gewitter.                                 |          | , , |       |
|        | Der October.                                  | *        | ,   |       |
|        |                                               |          |     | 199   |
| XVI.   | Claudius                                      |          |     | 199   |
| 211    | is Claudius Gebichten.                        |          |     |       |
|        | Mein Reujahrelied.                            | -        | 1   | -1    |
| 13     | 21n —                                         | *,       |     |       |
|        | @ich                                          |          |     |       |
| ٠.     | Bet bem Grabe meines Bat                      | ero      |     |       |
|        | Täglich gu fingen.                            |          |     |       |
|        | Mhambliob                                     |          | t   |       |
|        | Die Fran mit den Kindern.                     |          |     |       |
|        | Der verschwundene Stern.                      |          |     |       |
|        | Die Sternfeherin. Auf D. R. & Grab.           |          |     | ' /   |
|        | Bei bem Begrabnif eines S                     | lindes.  | . ' |       |
| -      | Det bem Dellement tenes                       | ••••     | -1  |       |
| vull   | Serber                                        |          |     | 210   |
| AVII.  |                                               | allátan  |     |       |
| 1 . X. | Bind Serder's vermifchten G                   | combren- | 1   |       |
| , .    | Erdume ber Ingend.                            |          | * * |       |
| 1      | Die Erinnerung.                               |          |     |       |
|        | Die Lerche.                                   |          |     |       |
| 4      | Der Regenbogen.                               |          |     |       |
|        | Lieb bes Lebens.                              | 7        |     |       |
|        | Das Mondlicht.<br>Die Birfe über bem Grabe.   |          |     | * 1   |
|        | Die Bitte über gent Gener                     |          |     | ,     |
| 2.     | ans herber's Legenden.                        |          |     |       |
|        | Der gerettete Jungling. Das Bild ber Andacht. |          | * 1 |       |
| 7      | Der himmlische Garten.                        |          |     |       |
|        | Das Paradies in der Bufie.                    |          |     |       |
|        | Das durintes tur ger multer                   |          |     |       |
| XVII   | I, Schiller,                                  |          |     | 222   |
|        | s Schiller's Gedichten.                       |          |     |       |
| 377    |                                               |          |     |       |
|        | Des Maddens Klage.                            |          |     |       |
|        | Der Alpenjäger.                               |          |     | !     |
| `      | Mitter Toggenburg.<br>Das Madden aus ber Frem | be.      |     |       |
|        | Dad gieb non ber Glode.                       |          |     |       |

Selte

| XIX.  | Gothe                                                                                                                 | 239 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1,    | Aus hermann und Dorothea. Die Burger.                                                                                 |     |
| 2,    | Aus Sothe's Liebern, Balladen und Grbichten.'<br>Nähe des Geliebten,<br>An den Mond.<br>Jäger's Abendlied.<br>Mignon. |     |
|       | Erftonig.<br>Sargreife im Binter.                                                                                     |     |
| XX.   | Matthiffon                                                                                                            | 248 |
| An    | 8 Matthison's Gedichten.                                                                                              |     |
|       | Der Abend.<br>Der Grabstein.<br>Der Frublingsabend.                                                                   |     |
|       | Sehnfuckt.<br>Die Elfenkönigln.<br>Die Kindbett.<br>Ubendlandschaft.                                                  | 4   |
|       | Erinnerung am Genferfee.<br>Die Nonne.<br>Das Lobtenopfer.                                                            |     |
|       | Tobtentranz für ein Kind.<br>Mondscheingemälde.<br>Der Wald.<br>Todtenopser.                                          |     |
| XXI.  | v. Salis                                                                                                              | 262 |
| Au    | s v. Salls Gedichten.                                                                                                 |     |
|       | Herhftlied.<br>Abendwehmuth.<br>Das Abendroth.<br>Winterlied.                                                         |     |
|       | Merglied.<br>Lieb eines Landmanns in der Fremde.<br>An die Erinnerung.<br>Die Kinderzeit.                             |     |
|       | Morgenpfalm.<br>Der Gerbftabend.<br>Der Gottesader im Borfrubling.                                                    |     |
| XXII. | Rofegarten                                                                                                            | 275 |
|       | & Rofegartens Gebichten.                                                                                              |     |
| ν.    | Efloge.                                                                                                               |     |

|          |                                             | * 4          |       | · · · · · |
|----------|---------------------------------------------|--------------|-------|-----------|
| иххи     | . Neubeck                                   |              | ~ ,   | 292       |
| 1.       | uns Reubed's Bedichten.                     | 7. 9         | a     |           |
| •••      | Der Rublingsabend.                          |              |       | . 1       |
|          | Das Nordlicht.                              | `            |       |           |
|          | Un eine Freundin auf bem                    | Panbe.       |       | 3,1       |
|          | An Sofron.                                  | /            |       |           |
|          | Gleaie.                                     |              |       | '         |
| · /.     | Die Maiennacht.                             |              |       |           |
| of p     | Die Maiennacht. Lied auf bem Grabe eines gi | uten Landmad | dens. |           |
| 2.       | Mus Reubed's Gefundbrunne                   | u.           |       |           |
|          |                                             |              |       |           |
| XXIV     | . Tiebge                                    |              |       | 305       |
| MYTER .  |                                             | 1            | , 2 - | 4         |
| . 3.     | Aus Tiedge's Urania.                        |              | •     | - "       |
| 2.       | Mus Tiebge's Elegieen unb                   | Gedichten.   |       |           |
|          | Abendfeier.                                 |              |       |           |
|          | Blume auf bas Grab eines :                  | Kindes,      |       | **        |
| -        | Der Abend.                                  | ,            | - 1   |           |
|          | Un Grottbuß.                                |              | ,     |           |
| , "      | Un den Schlaf.                              |              |       | - '       |
| * 1      | Die Ueberrafdung.                           | 100          |       |           |
|          | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~     |              | ٠     | 200       |
| XXV.     | A. W. Schlegel.                             |              |       | 320       |
| 91110    | Schlegel's Gedichten.                       |              |       |           |
| ,        | Un Burger.                                  |              |       |           |
|          | Othenhlieb.                                 |              |       |           |
|          | Todtenopfer für Augusta Be                  | huit.        |       |           |
|          | Sinneganderung.                             |              |       |           |
| 1:-      | Der erfte Besuch am Grave.                  |              |       | -         |
|          | An Novalis.                                 |              |       |           |
|          | Un Denfelben.                               |              |       |           |
|          | Arion.                                      | •            |       | -         |
|          | Der beilige Lucas.                          | -            |       |           |
|          | In der Fremde.                              |              |       |           |
|          | Auf ber Meise.                              |              |       |           |
| '        | Ewige Jugend.                               | ,            |       |           |
|          | Cloude Dubenes.                             |              |       |           |
| VVIII    | Novalis                                     | 9-1-1-1      |       | 340       |
| YYYY A T |                                             |              |       | •         |
| 1.       | Aus Movalis Liedern und Go                  | edichten.    |       |           |
| -•       | Bueignung.                                  |              |       |           |
|          | Der Sanger.                                 |              | •     |           |
|          | Wergmannslied.                              | 2            |       | 100       |
|          | Weinlied.                                   |              | 4     |           |
|          | Lieb ber Tobten                             | \            |       |           |
|          | Sehnsucht nach bem Tobe.                    | . ,          |       | ~         |
|          | Der Frühling.                               |              |       | £         |
| 2.       | Ans Moralis geiftlichen Liebe               | TH.          | 198   |           |

|                                                       | Contro |
|-------------------------------------------------------|--------|
| XXVII. Lied                                           | : 355  |
| Am Tied's Gedichten.                                  | 1      |
| Sebnsucht.                                            |        |
| Der Frühling.                                         |        |
| Lied von der Ginfamfeit.                              |        |
| Racht.                                                |        |
| Gefang ber Feen.                                      | ,      |
| Bei der Abreise einer Freundin.                       |        |
| Lod.                                                  |        |
| XXVIII. v. Collin.                                    | 364    |
| Mus v. Collin's Gedichten.                            |        |
| Beimath.                                              |        |
| Raifer Mar'auf ber Martinswand in Torol.              |        |
| duties were and one mentioned in Solve.               |        |
| XXIX. Rorner                                          | . 374  |
| Mus Rorner's Gedichten.                               |        |
| Die Eichen.                                           |        |
| Mein Laterland.                                       |        |
| Mosfan.                                               |        |
| Aufruf.                                               |        |
| Bundeslied vor ber Schlacht.                          |        |
| Zuelgnung.                                            |        |
| XXX. v. Schentenborf                                  |        |
|                                                       | . 382  |
| Aus v. Schenkenborf's Gebichten.                      |        |
| Landflurm.                                            |        |
| Bei feines Baters Tob.                                |        |
| Bei ben Ruinen ber Sobenftaufen Burg. Schlachtgefang. |        |
| Das Bilb in Gelnhausen.                               |        |
| Raifer Rarl ber Große.                                |        |
| Brief in die Beimath.                                 | ~      |
| Der Schwarzwald.                                      |        |
| Auf bem Schloß zu Beibelberg.                         |        |
| Das Bergichloß.<br>Das Münster.                       |        |
| Der Dom zu Speier.                                    |        |
| Det Zoni du Opinio                                    |        |
| XXXI. Rudert                                          | . 400  |
| 1. Aus den geharnischten Conetten.                    |        |
| 2. Aus dem Kranz der Zeit.                            |        |
| Die Graber ju Ottenfen.                               |        |
| Allgemeines Grablied.                                 |        |
| 3, Aus ben Gebichten aus Reavel.                      |        |
| 4. Aus ben oftlichen Rofen.                           |        |
| 4000 Ann Ann Aloum/an Mac  ppp                        |        |

| . Uhland                           | 14  |     | • | 415 |
|------------------------------------|-----|-----|---|-----|
| Uhland's Bedichten.                |     |     |   |     |
| An ben Cob.                        |     |     | , |     |
| Der Ronig auf bem Thurme.          |     |     |   |     |
| Lied eines Armen.                  |     |     |   |     |
| Rubethal.                          |     |     |   |     |
| Muf den Cod eines Landgeiftlichen. | - 6 |     |   |     |
| Auf Karl Gangloff's Tod.           |     |     |   |     |
| Beifterleben.                      |     |     | 0 |     |
| Ein Abend.                         |     |     |   |     |
| Die Batergruft.                    |     |     |   |     |
| Das Schloß am Meere.               |     |     |   | , - |
| Der Pilger.                        |     |     |   |     |
| Die Lieder ber Vorzeit.            |     |     |   |     |
| I. Sebel                           |     | , . |   | 425 |
|                                    |     | 4   |   |     |
| Gobol'd Mlemanniiden Bedichten.    |     |     |   |     |

XXXIII. Sebel.

XXXII.

Ubland. Mus Ubland's Gedichten. Un ben Cob.

Mus Bebel's Allemannifden Gedichter Die Irrlichter. Die Mutter am Christabend. Auf einem Grabe. Der Abenbftern. Das Gewitter. Die Berganglichkeit.

## 3meiter Band.

Deutsche Dichter.

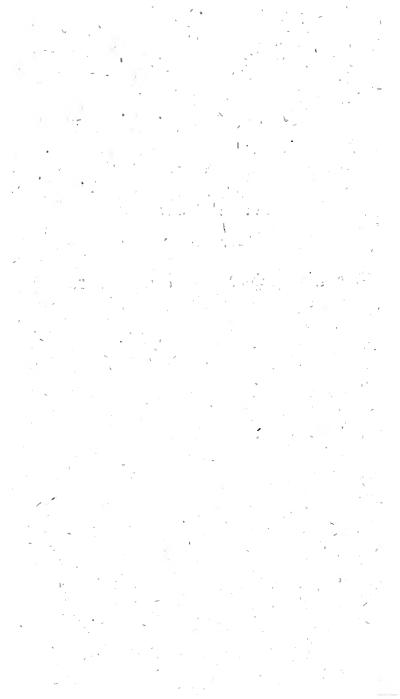

## Rlopftod.

Briedrich Gottlieb Blopftod, der unfterbliche Dichter und Biloner der epifchen und lerifchen Docffe unter den Deutschen, mar am 2. Juli 1724 ju Quedlinburg geboren. Amte Friedeburg, bas fein Bater gepachtet hatte, verlebte er in landlider Umgebung feine Rindheit. Sodann befuchte er die gelehrte Schule ju Quedlinburg, und von friffem fecher gehnten Jahre (1739) an, die Schulpforte bei Raumburg. Die Betannticaft mit den großen Ulten wectte und ente widelte bier guerft feine Ginbilbungetraft, und begeifterte ibn ju bem Entichluß, einft irgend ein umfaffendes Epos ju biche ten. Bereits in Jena, mo er feit 1745 fich der Gottes: gelehrtheit befleißigte, entwarf er die erften Befange feines Meffias. Als er im folgenden Jahre fich von ba nach ber Universitat Leipzig begeben und bort einen Rreis geiftesvere wandter Jugendfreunde (Cramer, Chert, Schmidt, 3. E. Schlegel, Gifete, Garener u. 26.) tennen gelernt hatte, vers anlaften diefe, daß die brei erften Gefange der Deffiade in bie Bremifchen Beptrage (1748. 36. 4. St. 4. u. 5.) aufgenommen murben. Rach bem Abgange mehrerer feiner Freunde von Leipzig, ging auch er nach Langenfalga (1748), wo er in dem Saufe eines Bermandten die Aufficht aber deffen Rinder übernahm, und jugleich Schmidts Schwefter, bie von ihm in bent Oben fo viel befungene Sanny, tennen lernte, ohne bei ihr Erwiederung feiner fcmarmerifchen Liebe ju finden. Unterdeß batten die erften Gefange feines Deffias fo wie einige feiner Oden allgemeines Auffeben, obwohl auch machtige Partheiungen unter ben deutschen Runftrichtern, erregt. Bodmer und feine Rreunde luben den Dichter gu

Alopstod's hochstrebender Geist schul sich far seine Diche tungen zuerst eine eigenthamliche Form und Sprache. Aus den Werken der klassischen Alten und aus Luchers Schriften schöpfte er jene alterthumliche Kraft, Karze und Gedrängt, heit, so wie jene kuhnen Wortstellungen, Bilder, und die Gedankentiefe seiner Schreibart, die ihn unter den Dichtern seiner Zeit auszeichnen, und seine Dichtungen für die Zeitz genoffen wohl oft dunkel und schwerverständlich machten. Dadurch, daß er zuerst die Sylbenmaße der Alten mit Glick nachbildete, die altdeutschen und altnordischen Götternamen in tie deutsche Dichtkunst einführte, überhaupt aber der Schöpfer bes religiösen Spos und der höheren Obendictung unter den Deutschen wurde, hat er sich um sein Volk unsterbliche Verzeichliche erworben.

Sein Messing, dessen zwanzig Gesange in langen 3wie schernaumen (Halle 1751:—1770. 4 Bdc.) erschieren, und dessen Inhalt nichts Geringeres ist, als die dichterische Berrherrlichung der Menschenerkstung, der Leiden, des Todes und der Auserstehung des Heilandes, wird wohl noch lange das einzige und erhabenste Exos der Deutschen bleiben; so wie seinzige und erhabenste Exos der Deutschen bleiben; so wie seinzige und erhabenste Exos der Deutschen bleiben; so wie seinzige und erhabenste Exos der Deutschen bleiben Lieder (Kopenhagen 1758—59. 2 Bde.) an Tiefe des Gesühls, hoher Andacht und Begeisterung bis diesen Augenblick noch undbertroffen sind.

Minder bedeutend sind seine biblischen Dramen, Adams Tod (1757), Salomo (1764), und David (1772), wichtiger für die Erweckung des deutschen Nationalgesühles waren seine vaterländischen, Zermann's Schlacht (1769), Zermann und die Jürsten (1784), und Zermanns Tod (1787). Aus diesen genannten, so wie aus manchen andern seiner prosaischen Schriften über deutsche Sprache und Dichte kunst ergiebt sich unwiderleglich, daß sein Herz wahrhaft deutsch und volkschümlich, er selbst aber ein wahrhaft vaters ländischer Schriftseller gewesen, der unsere Dichteunst und Literatur von dem Joch und den Fesseln der Ausländerei zu befreien und zu ihrer ursprünglichen Würde zu erheben suche.

Man vergleiche über ihn, Alopffock und feine Freunde, aus Gleims brieft. Nachlasse herausgegeben von Klamer Schmidt, Halberstadt 1810. 2 Bde.

Klopftock's Werke, Leipzig 1798—1817. 12 Boe. Klope ftock's Nachlaß, oder Auswahl aus beffen nächgelaffenem Briefe wechsel und übrigen Papieren. Leipzig 1821. 2 Boe.

#### 1. Mus Rlopftod's Meffias.

#### 1. Maria's Tob.

— Lazarus Schwester, Maria.

Lag zu sterben. Es kundeten ihr schon taltere Schweiße,
tind in Arbeit ihr Herz, zu leben sich muhend, den Tod an.
tleber sie seuter sich schon der schwere Schlummer, der Führer
Jenes ewigen Schlass in dem Schoos der stummen Berwesting.
Jeho erhub sie noch aus den Liesen, in die sie der Schlummer
Niedersentte, das Haupt, und suchte mit trüberem Blicke
Martha's Auge voll müdes Schwerzes. Das war zu der Thräne
tleben dem langen Weinen vertrocknet. Die Sterbende sagte:
Schwester, ich schwieg; nun kann ich nicht mehr. Noch verlassen
mich Alle,

Lazarus, und Nathanael selbst! und sieb, ich sterbe! Uch! ich lebte mit ihnen; und ohne sie soll ich sterben? — Martha. Klage die treuen nicht an. Sie bat der gottliche Lehrer Irgend in eine der Busten geführt, damit sie es sehen, Wie er die Hungrigen speist, und labt die Seele der Muden! — Maria. Klag't ich sie an? Das wollt' ich nicht, Martha. Ach! die ich liebe,

Hallet alles die Seele mir ein in Schwermuth! — Mth. Entreise Dieser grubelnden Mengstlichkeit dich, mit der du bich gudlest! Kommt die Nacht denn zurud, die dein sonst heiterest Leben! Unterweilen mit Trauren umzog, zurud in dem Tode? — M. Nenne die Führung Gottes nicht Nacht! Ich beschwöre bep dem bich.

Der une richtet, ber mich ju unfern Batern ist fammelt,"

Renne feine Fuhrung nicht Nacht! Und hab' ich gelitten; Sab' ich der Freuden nicht viel auch gehabt? nicht Freunde, wie bu bift?

Micht bie Bonne ber Engel erlebt, die Entzudung ber Simmel Muf bem Bege gum Grabe, nicht Jefus Chriftus gefeben? Seine Bunder gefebn? und feine Beisbeit geboret? Lag mich banten fur all mein Glenb! alle bie Rube. Belde mir ward! fur icden Labetrunt, ber in Durfte. Beben Schatten, ber mich in ber Sige bes Rummere erfrischte! Und vor allem, bag ich ben Freund ber Menfchen gefeben, Befus, ben Aufermeder der Cobten! Martha, verlag mich, Beb, bereite bas Grab! 200 Lazarus folief, will ich folafen! -Mtb. Schlafen, mo Lazarus ichlief! und auferfteben, Maria, Durch den Ruf bes Tobtenerweders! M. Du gludliche Martha! Belde fuße Eraume der hoffnung! Bereite bas Grab mir! Beb, id will allein fenn mit Gott! Bu bes Beiligen Rugen Saf ich , ba lebrt' er mich : Gins ift noth! Run ift es bas Gine, Das ich allein fep mit Gott! Den beften Theil will ich jebo Much ermablen! - Mtb. 3ch foll bich in beinem Tobe verlaffen? 3d verlaffe bich nicht, Maria! Gen rubig, ich helfe Dir nur leiblid. Du bift mit Gott allein, Maria! Amen! mit bir fep Abrahams Gott, und 3fats, und Jafobs! DR. Bleib benn! Es fev mit mir, ber alle Simmel erfullet, Der allmächtig gebeut: Rommt wieber, Rinder von Abam! Jefu, Jefu, und Abrahams Gott, und 3fate, und Jatobs! Alfo fprach fie, und flebte barauf in ben Tiefen ber Geele Bu bem Gunbenvergeber: Erbor', o erbor', und gebe Dict ins Bericht mit mir armen! Ber aller Lebenden tonnte, Bollteft bu richten, vor bir beftebn! Erfchaffe mir Rube, Gott, im fterbenden Bergen, und mache ber muben Geele Deines Beiles gewiß! Du Berr bes Tobes, verwirf mich Dicht von beinem Untlig! und trofte mich wieder, o Bater! Erofte mich wieder! und bir erhalte bein freudiger Geift mich! Du, ber Siob erborte, ba er, von Jammer umgeben, Strebt', arbeitet', und rang ju glanben, und beunoch nicht glaubte, Daß bu ibn, Bater, erborteft, vernimm mein Rleben, und bilf

Alfo betete fie. Dann rebte fie wieder ju Martha. Meinest du, Martha, daß Jesus fur mich jeht bete? Du weist es, Daß er weinte, da wir ju dem Grabe Lagarus famen. Sollt' er meiner nicht auch sich erbarmen? D sage, du theure, Idnnen wir wohl, ohn Ihn, ju dem, der ihn sendete, kommen? Gnade durch Ihn zu empfahn, die Hoffnung labte mich, wenn mich

mir!

Jener Gebant' ergriff mit feinem Entfeben: Berflucht fer, Wer nicht, mas ich gebot, bas alles erfullt! Gott redet! Mth. Bare Nathanael nur, und Lagarus bier, die murben Dir es fagen. 3ch weiß nur bas Gine gewiß, bu verlagne: Befus betet fur bich! - Dr. 3ch mar' verlaffen, Geliebte? Und ber allgegenwärtige herr bes Lebens und Tobes Aft um mich! und es betet fur mich ber helfer in Juda! Alfo fprach fie, und fant in tiefern Schlummer. 3br Berg bing, Aber gitternb, an Gott! Gie ichlummern gu feben, erhub fic Martha, und ftand ben bem lager, und athmete faum, nicht gu meden, Die fie berglicher liebt', ale fich felber! bie nun gu den Batern Binging, fern von ihr weg, die Bege bes finfteren Thales, Und fie allein ließ! Da bie Behmuth bas Berg ihr burchftromte. Sturget' ihr eine Thrane bie Bang' berab; boch bes Beinens Stimme bielt fie, und balb auch wieder ben ichnelleren Athem. Alfo ftand fie verftummt, im bammernben Gaale. Denn bichte Duntle Sullen bebedten ber Racht Gefahrtin, bie Rlamme, Belde nun oft icon erft mit bem Morgen erlofc. Co findet Jener gladliche Manderer, bem die Erinn'rung bes Tobes Freud' ift, wenn er in ber fcweigenden durftenben Dufte bie Rublung

Eines Felfen ereilt, er findet ein Grab in bem Relfen, Ueber bem Grabe bas Bilb bes liegenben Tobten. Gin anbrer Starrender Marmor, ber Freund, fteht neben ber Leiche. Die Boble Mimmt nur wenig truberen Tag in ibre Bewolb' auf. Boll von beffen Trauren, ber ftarb, und beffen, ber nachblieb, Cieht fie ber Manberer an. Go fand bein Engel, Maria, Martha bev dir, ale er ju beinem Lager berantrat. Deben ben Rugen ber fterbenben, mit verlofchender Schone, Stand ber himmlifche Jungling. Den Engeln ift Schone gegeben. Die auf ber Geifter Stufen, ber Menfchen Geelen die nichften. Steben; und benen Serrlichfeit, benen erhabnere Stufen Throne find. Doch gegen bie Berrlichkeit beg, ber gur Rechte Ceines Baters flieg, ift ihre Berrlichfeit Schatten. D du, der in Triumph empor, in Triumph, in Triumphe Stieg in die himmel der himmel empor, und berrichet, wo Gott herricht,

Mein Fürbitter, lag mich, lag gabllofe Schaaren Erlofter, Me. e Bruder, ben Tob ber Gerechten fterben! fo mogen Leiben uns noch, die letten ber Prufungen, ober bes himmels Borempfindungen uns umgeben, laß, o Berfohner, Laß, Geopferter, nur ben Tob ber Gerechten uns fterben!

#### 2. Stephanus.

Unter Maria's Schatten erhub ein ichallendes Sans fic Heber bie andern empor, einft furchterlicher gu fturgen. Jenen verfunbeten Tag ber großen Ablerverfammlung! Auf ben ftilleren Goller mar ber reichen Bewohner Einziger Cobn gestiegen. Er war in ber Blume bes Lebens. Aber ein Jungling voll Ernft, bie Rreube feiner Gefvielen, Und ber Mutter Entjudung! Der Mond, enthullt vom Gemble. Ging jest über ber hoben Jerufalem, und bem Moria Rubia einber, und ichimmerte fanfte Gebanten berunter Denen, bie noch im Schlafe, bem tagliden Tobe, nicht lagen, Dir vor allen, o Stephanus, Jungling voll Tieffinn. Leif' in ben Labprinthen umber, die bes Gebers Befdicte, Belden Bethlem gebar, um feine Geele, je mehr fie Korichte, je großer, und unausganglicher bergog. Lodict lag fein buntleres Saar auf bem leichten Bemanbe. Das ibn umflog, und auf ber gebantenftugenben Rechte. Als er fo nachfann, trat ein Inngling berauf: Gie baben Mir bie Quelle gefcopft, mich gefalbt, (Arabiens Stanben Duftet' er) baben mich icon burd leichte Speifen erfrifchet. Reiner Grauidungen mehr, nur biefes beiteren Abenbs, Diefer Rube bebarf ich noch. - St. Gep mir, o Dilger, gefegnet!

Unferer Hutte Frieden sev dein! — P. Geliebterer Aeltern Sinziger Sohn, ich bin von dem Meer herüber gefommen, Habe vieles erlitten. — St. Eh du mir, redlicher Fremdling, Mas du littest, erzählst, muß ich dich fragen: Vernahmst du Schon von Jerusalems großem Propheten die ernste Geschichte? Ihm antwortet Jedioth mit schueller gestügelter Stimme: Ach, von dem heiligen Mann, der gestorben ist wegen der Wahrbeit,

Begen ber höheren Babrheit, die Er, nicht Mofes, uns lehrte? Der, (Es verbreitet eilender stets in Salem der Auf sich!) Der von den Todten erstand, noch michtiger sie zu beweisen? — St. Fremdling, Staunen befällt mich bev beiner Rede. Der Wahrbeit

Martyrer war' er gestorben? Das fagst bu, und fommit boch von fern ber,

Rommft, ein Baller bes Meers. Burd euch benn, mas er uns

Auf ben Juseln erzählt? - J. Bo, mas er lehrt', uns erzähltward, Sag' ich hernach; jest lag mich bich auch, o Stephanus, fragen: Wenn bu nun mußtest, daß er, nicht nur ein Zeuge der Babrheit,

Daf er, ein großerer noch, ein Berfohner der Menfchen, gestorben,

Und von dem Leben erweckt sen; o wurde dein blübendes Leben Dann zu theuer dir senn, die große Wahrheit zu zeugen? Würdest du, bis an den Lod, wenn unsere grauenden Hanpter Durch die leise Hand der Natur zu dem Grade sich neigen, Würdest du dies dein Leben, so Stephanus, lieben? Oder es früher geden für den, der das seine zuerst gad? — St. Was ich thäte, weiß Gott! was ich aus innigster Seele, Und mit sedem entstammten Werlangen wünsche, das weiß ich! — J. Und was wünschest du denn, du ebler Jüngling? — St. O nenne

Mich nicht ebel, den schwachen und sundigen Jungling, bu Pilger,

Der so erhabene Dinge mich fragt: Wie ich den Erretter Lieben wolle? wie ich entschlossen sev zu beginnen Jenes ewige Leben? Ach, der mein Herz mir erschüttert, Meine Seele beseelt, du Bunsch voll süßer Entzückung, Burdest du mir gewährt; so strömte, von Jesus zu zeugen, Dies mein jugendlich Blut aus allen Quellen des Lebens!— J. Nicht dich mehr zu entstammen, ach, dich zu belohnen, du lieber,

Runftiger Martyrer, bore bee fiebenten gunglinge Gefdicte. 3hn, ihn todt' Epiphan, mit jedes Gludes Berbeigung; Mit ben Großen ber Welt, umfonft! Er fandte vergebens Seine Mutter, Die helbin, ju ihm. Die fprach gu dem Sobne : Ach! bu lieber, bu jungfter, bu cingiger übriger, ben ich Unter meinem Bergen getragen, gefäugt brep Jahre, Mutterlich mubiam erzogen, mein Gobn, erbarme bich meiner! Und o icau ju bem Simmel empor, berab auf die Erbe, Alles bies bat ber Berr, er hat ben Menfchen geschaffen ! Darum erbarme dich meiner, und ftirb! Entichloffen gum Cobe, Rief er, als feine Mutter noch fprach: Bas barret ibr, Wuther? Und, Epiphan, bu entfetlicher Mann! wirft burbem Berichte, Du dem Allmidtigen benn entfommen? Das ewige Leben Saben meine Bruber nun icon, Die nicht lang', und wenig Litten. Er ftarb. Dem Erzählenden maren fein Ungeficht Schimmer, Straflen die Augen geworden! Und Stephanus gittert', und weinte. -

3. Werth find beine Thranen mir, Jungling! 3ch gablte fie alle! -

St. Eines Sünders Thranen? so'rief ber Jüngling, und bebte.

3. Eines Sünders, allein den Jesus Opfer entfündigt,
Und in das Allerheiligste führt. Jent blick auf die bevoden
Jesus, der Auferstandne, vom hohen Tabor berunter,
Sah den Sterblichen stehn in des Mondes Schimmer, im eignen
Dich, Unsterblicher. Schnell, da zu finten Stephanns ansing,
Und der Erscheinung erlag, rief noch Jedidoth berüber:
Ich war's, himmlischer Bruder, der sich der Mutter erbarmte.
Dort (schon schwebt er empor) dort lernt' ich, was Jesus euch
lebrte:

Und er flieg ju bem Simmel binauf, und verfcwand in bie Bolten.

### 2. Mus Rlopftod's Dben.

#### . Un Chert.

#### (1748.)

Stert, mich ichencht ein truber Gebante vom blinfenden Weine Rief in Die Melancholes !

Ach, du redeft umfonft, pordem gewaltiges Relchglas,

Seitre Bebanten mir gu!

Beggehn muß ich, und weinen't vielleicht bag bie Undernde Ehraue Meinen Gram mir verweint.

Lindernde Thranen, euch gab bie Natur dem menschlichen Glend Beif'als Gefellinnen gu.

Baret ihr nicht, und tonnte der Menfc fein Leiden nicht weinen;

Beggehn muß ich, und weinen! Mein fcwermuthevoller Gebante Bebt noch gewaltig in mir.

Ebert! find fie nun alle bahin! bedt unfere Freunde Alle bie beilige Gruft;

Und find mir, Iwen Ginfame. - bann von allen noch ubrig! Gbert! verftummft bu nicht bier?

Sieht bein Ange nicht trub' um fich ber, nicht ftarr ohne Geele? So erstarb auch mein Blid!

So erbebt' ich, als mich von allen Gebanten ber bangfte Donnernd bas erstemal traf!

Bie bu einen Manderer, der, zueilend ber Gattin, und bem gebilbeten Cobn,

Und ber blubenden Cochter, nach threr Umarmung icon bluweint, Du ben, Donner, ereilft, Robtend ibn faffeit, und ibm bas Gebein gu fallendem Staube Dachft, triumphirend alebann

Bieber bie bobe Bolle durchmandelft; fo traf ber Gebante & Deinen ericutterten Geift,

Daß mein Auge fic buntel verlor, und bas bebende Anie mir, Kraftlos gittert', und fant.

Ach, in fdweigender Nacht, ging mir die Tobtenericeinung, Unfre Freunde, vorbey!

Ach, in schweigender Nacht erblick ich bie offenen Graber, Und ber Unsterblichen Schaar!

Benn mir nicht mehr bas Auge bes gartliden Gifete ladelt! :

Unfer redlicher Eramer verwest! wenn Gartner, wenn Rabner Richt fofratisch mehr fpricht!

Benn in des ebelmutbigen Gellert harmonifdem Leben ... Jebe Saite verflummt!

Benn, nun über der Gruft, der freve gefellige Rothe Frendegenoffen fic mabit!

Wenn ber erfindende Schlegel und einer langern Berbannung Reinem Freunde mehr fcbreibt.

Wenn in meines geliebteften Schmidts Umarmung mein Auge - Micht mehr gartlichteit neint !

Wenn fich unfer Bater jur Mub, fich hagedorn binlegt; Ebert, mas find wir aledann,

Wir Geweihten des Schmerzes, die hier ein trüberes Schickfal Langer, als Alle fie ließ?

Stirbt dann auch einer von uns, (mich reift mein bauger Gobante Immer nachtlicher fort!)

Stirbt bann auch Giner von une, und bleibt nur Giner noch ubrig;

Bin ber Gine bann ich;

Sat mich bann auch die ichon geliebt, die tunftig mich liebet, Rubt auch fie in der Gruft;

Bin bann ich ber Ginsame, bin allein auf ber Erbe: Dirft bu, ewiger Beift,

Secle gur Freundschaft erichaffen, du dann bie leeren Tage. Sebn, und fublend noch fenn?

Aber du tonntest ja auch erwachen, bein Elend gu fuhlen, Leibender, ewiger Geift.

Rufe, wenn bu ermacheft, bas Bilb von bem Grabe ber Freunde, ... Das nur rufe gurud!

D ihr Grider ber Cobten! ihr Grider meiner Entichlafnend Warum liegt ihr gerftreut?

Marum lieget ihr nicht in blubenben Thalen bepfammen ? Ober in Sainen vereint?

Leitet den ferbenden Greis! 3ch will mit mantendem guße Gebn, auf jegliches Grab

Gine Sprreffe pflangen, bie noch nicht fcattenben Baume

Oft in der Nacht auf biegfamem Bipfel die himmlifche Bilbung - Meiner Unfterblichen febn,

Bitternd gen himmel erheben mein haupt, und weinen, und fierben! Genfet ben Tobten bann ein

Bep dem Grabe, bey bem er fiarb! nimm dann, o Bermefung! Meine Ehranen und mich!

Finftrer Gebante, laß ab! lag ab in bie Geele gu bonnern! Wie bie Ewigfeit ernft,

Furchtbar, wie bas Gericht, lag ab! bie verflummenbe Scele Sagt bid, Gedante, nicht mehr!

#### 2. Un Fanny.

#### (1748.)

Benn einft ich todt bin, wenn mein Bebein ju Ctaub Bft eingesunten, wenn du, mein Auge, nun Lang über meines Lebens Schickfal, Brechend im Tode, nun ausgeweint baft,

Und fillandetend ba, wo bie Jufunft ift, Nicht mehr hinauf blicke, wenn mein erfungner Rubm, Die Frucht von meiner Junglingetbrane, Und von ber Liebe ju dir, Meffiad!

Nun auch verweht ist, oder von wenigen In jene Welt hindber gerettet ward: Wenn du alsdann auch, meine Fanny, Lange schon todt bist, und deines Auges

Stillheitres Lächeln, und fein befeelter Blick Auch ift verloichen, wenn bu, vom Bolle nicht Bemerket, beines gangen Lebens Edlere Thaten nunmehr gethau haft,

Des Rachruhms werther, als ein unsterblich Lied, Ach wenn du dann auch einen beglückteren Als mich geliebt haft, laß ben Stolz mir, Einen Beglückteren, boch nicht eblern!

Dann wird ein Tag fenn, ben werd' ich auferstehn! Dann wird ein Tag'fenn, ben wirst du auferstehn! Dann trennt fein Schickal mehr die Seelen, Die du einander, Ratur, bestimmtest.

Dann magt, die Wagschaal' in der gehobnen haud, Gott Glud und Eugend gegen einander gleich; Bas in der Dinge Lauf jest mißtlingt, Tonet in ewigen harmonieen!

Wenn bann bu bastehst jugenblich auferwedt, Dann eil' ich zu dir! saume nicht, bis mich erst Ein Seraph ben der Rechten fasse, Und mich, Unsterbliche, zu bir führe.

Dann foll bein Bruber, innig von mir umarmt, In dir auch eilen! bann will ich thranenvoll, Boll froher Thranen jenes Lebens Reben bir ftehn, bich mit Namen nennen,

Und bich umarmen! Dann, o Unsterblichkeit, Geborft bu gang und! Kommt, die das Lieb nicht singt, Kommt, unaussprechlich sufe Freuden! So unaussprechlich, als jeht mein Schmerz ift.

Rinn unterdeß, o Leben. Sie tommt gewiß Die Stunde, die uns ju ber Ippreffe ruft! Ihr andern, fept ber schwermuthevollen Liebe geweiht! und umwollt und buntel!

#### 3. Un Bobmer.

(1750.)

Der die Schiedungen leutt, heißet den frominften Wunsch, Mancher Seligkeit goldnes Bild Oft verweben, und ruft da Labyrinth hervor, Wo ein Sterblichet geben will. In die Fernen hinaus sieht, der Unendlichkeit Uns unsichtbaren Schauplah, Gott! Jebo trennet die Racht fernerer himmel fie, Jebo lange Jahrhunderte.

Niemals fab dich mein Blid, Sofrates Abbifon, Niemals lebrte dein Mund mich felbit.

Miemals lachelte mir Ginger\*), ber Lebenden Und ber Tobten Bereinerin.

Auch bich werd' ich nicht febn, wie bu bein Leben lebft, Werd' ich einst nicht bein Gentus.

Alfo orbnet es Gott, ber in bie Fernen fiebt, . Eiefer bin ins Unenblice!

Oft erfüllet er auch, mas fich bas gitternde Bolle Herz nicht zu munichen magt.

Bie von Traumen erwacht, febn wir bann unfer Glud, Gebne mit Augen, und glaubens faum.

Alfo freuet' ich mich , ba ich bas erstemal Bodmers Urmen entgegen fam.

#### 4. Die frühen Gräber. (1764.)

Millfommen, o filberner Mond, Schoner, stiller Gefährt der Nacht! Du entstiehst? Eile nicht, bleib, Gedankenfreund! Sehet, er bleibt, das Gewölf wallte nur hin.

Des Mapes Erwachen ist nur Schöner noch wie die Sommernacht, Wenn ihm Thau, hell wie Licht, aus der Locke träuft, Und zu dem Hügel herauf rothlich er kömmt.

Ihr Ebleren, ach es bewächst Eure Maale schon ernstes Moos! O wie war gludlich ich, als ich noch mit ench Sabe sich rothen den Tag, schimmern die Racht.

<sup>\*)</sup> Elifabeth Singer, eine Deutsche, vermählt an ben englischen Dichter Rome, und Berfafferin ber "Briefe Berftorbner an Lebende."

## 5. Die Sommernacht.

(1766.)

Benn ber Schimmer von dem Monde nun herab In die Walder fich ergießt, und Geruche Mit den Duften von der Linde In den Kuhlungen wehn;

So umschatten mich Gebanten an das Grab Der Geliebten, und ich seh in dem Walbe Rur es dammern, und es weht mir Von der Bluthe nicht ber.

Ich genoß einst, o ihr Tobten, es mit euch! Wie umwehten uns der Duft und die Kuhlung, Wie verschöut warst von dem Monde, Du, o schone Natur!

## 6. Rothschild's Graber\*).

Ach, bier haben fie bich ben beinen Batern begraben, Den mir liebten, um den lange die Thrane noch flieft: Gene treuere, bie aus nie vergeffenbem Bergen Rommt, und des Ginfamen Blid fpat mit Erinnerung trubt. Sollt' um feinen entschlafenen Ronig nicht Thranen ber Dehmuth Lange vergießen ein Bolt, welchem bie Bittwe nicht weint? Mich, um einen Ronig, von bem ber Baife, bes Dantes Babren im Mug', oft tam, lange nicht tiagen fein Bolt? Aber noch wend' ich mich weg, fann noch zu ber Salle nicht bingebn. Bo des Todten Gebein neben ber Todten ist rubt, Meben Luifa, die und bes Rummers einzigen Eroft gab. Die mir liebten, ber auch fpatere Traurigfeit rann! D ihr alteren Todten, ihr Staub! einft Ronige, frub tief Er ben Enfel gu euch, ber bie Welten beberricht! Ernft, in Sterbegedanten, ummanbl' ich die Graber, und lefe Ihren Marmor, und feh Schrift wie Alammen baran, Andre, wie die, fo die Augengestalt ber Thaten nur bilbet, Unbefannt mit bem 3med, welchen bie Geele verbarg.

<sup>\*) 3</sup>u dem alten Dom ju Rofchitd (Roeffitde) befinden fich bekanntlich die Grabmater aller Konige von Danemark, feit ber Königin Matgarethe († 1412.)

Furchtbar fcimmert ble himmlische Schrift: Dort find fie gewogen,
Do die Rrone des Lohns, teine vergangliche, ftrabit!

Ernfter, in tieferer Lodesbetrachtung, meib' ich die Salle

Stets noch, in welche bem Thron Friedrichs Trummer entfant! Denn mir blutet mein hetz um ibn! D Nacht des Berftummens,

Denn mir blutet mein Berg um ibn! D Racht des Berftummens, Mis die Ausfaat Gott fate, wie traurig warft du!

Aber marum mant ich, und faume noch ftete, ju bem Grabe Bingugeben, wo er einft mit ben Cobten ermacht?

Sft es nicht Gott, ber ibn' in feine Gefilde gefat hat? "Acht, ju bes ewigen Tage bankenben Freuden gefat?

Und, o follte noch welch beg herz fevn, welcher fo Biele, Die er liebte, verlor, Biele, bie glücklicher find?

Deffen Gedanten um ibn foon viel Unfterbliche fammeln, Wenn er ben engeren Rreis Diefer Werganglichfeit mist,

Und die Sutten an Grabern betrachtet, worin die Bewohner . Ergumen, bis endlich der Cob fie ju bem Leben erwedt!

Diefe Starte bewaffne mein Derg! Doch beb' ich im Unicaun? uch, bes Cobten Gebein! unferes Rouige Gebein!

Strenet Blumen umber! Der Frubling ift wiedergefommen! Biebergefommen ohn' ibn! Blutbe befrange fein Grab!

Daniens icone Gitte, bie felbft dem rubenden Landmann Freudig boffend das Grab idbelich mit Blumen bededt,

Cep du festlicher jeht, und streu um bes Konigs Gebeine, Auferstehung im Sinn, Arange bes Fruhlings umber!

Sanftes, erheiterndes Bild von Auferstehung! Und bennoch Erubt sich im Weinen der Blick, traufelt die Ehran' auf ben Arang?

Friederich! Friederich! ach, benn birfes allein ift von bir und lebrig! ein Leib, ber verweft, bald gerfallnerer Staub!

Schweigendes Grabgewolbe, das ihm die Sebeine beschattet, Schauer tommt von dir ber ! tangfam auf Flugeln der Racht

Schauer! 3ch bor' end foweben: Ber ferb ifr, Gerten ber Conten? "Gludliche Bater find mir! fegneten pfegneten noch

Friederich, als ber Erbe wir Erbe gaben! Bir tommen Dicht von Gefilden ber Schlacht!" Frie werliert fich ihr Lant,

Und ich bor' ibr Comeben nicht meber; aflein noch bewoltt mich Trauren um ibni 200, ba foldfe grain: Cobe vor mit!

Befter Ronig! Es flagt ibm nach ber Gefpiete der Diufe, Und ber Beisheit! Ium ibn tranert ber Liebling ber Annit!

Befter Konig! Der Anabe, ber Greid ber Argute, ber Arme Weinen, Bater! ed weint ngh und ferne bein Bolt!

Won bee Sella Gebirge bis bin ju dem Strome ber Welet Weinet alle bein Bolf, Bater, bein gindliches Bolf!

Rann dir Lohn Unsterblichkeit sepn; so beginnet die Erd' ibn Jest zu geben! allein ist benn Unsterblichkeit Lohn? Du, o Friederichs Sohn, du Sohn Luisens, erhabnet Ebeurer Jüngling, erfüll' unser Erwarten, und sep, Schoner, edler Jüngling, ben alle Grazien schwücken, Auch der Tugend, sep uns, was dein Bater uns war! Heiliger kann kein Tempel dir, als dieser voll Gräber

Deinet Bater, und nichts mehr dir Erinnerung fepn, Daß es alles Citelteit ift, und die Shaten der Lugend

Dann nur bleiben, wenn Gott auch von bem Ehrone bich ruft! Mo! in bem Lod' entfult bie Erbentroue bem Sanpte,

Bere Schimmer umwölft balb der Berganglichfeit Sand; Aber es giebt auf ewig die ehrenvollere Krone-Jenen entscheidenden Lag feiner Bergeltungen Gott!

## 7. Der Frohfinn.

Boller Gefühl bes Junglings, weil; ich Lage Auf bem Ros, und bem Stahl, ich feb bes Lenges Grune Baume frob bann, und frob bes Winters Durre beblutet.

und ber gefiohnen Sonnen, die ich fabe, Sind so wenig boch nicht, und auf bem Scheitel Blubet mir es winterlich schon, auch ift es Dier und ba bbe.

Wenn ich dies frische Leben regsam athme; Sor ich dich denn auch wohl, mit Beiftes Ohre, Dich dein Erdpfchen leifes Gerausches traufeln, Reinenbe Reibe!

Micht die Sppreffe, benn nur traurig ift fie; Du bift traurig und foon, du, ibre Schwester, D es pflanze bich an das Grab ber Freund mir, Weide der Ebranen!

Junglinge schlummern bin, und Greife bleiben Bach. Es schleichet ber Tod nun bier, nun dort bin, Sebt die Sichel, eilt, daß er foneibe, wartet Oft nicht ber Nebre.

Weiß auch ber Menich, wenn ihm bes Tobes Ruf ichalit? Seine Antwort barauf? Wer bann mich flagen Sort, verzeih' bem fein Ach; benn gludlich War' ich burch Frobsiun.

## 8. Die Etinnerung. An Chert nach feinem Lobe.

(1795.)

Grann ber Mitternacht ichlieft mich nicht ein, Ihr Verstummen nicht; auch ist in bem Namen ber beiligen Freyheit jungft tein Mord geschehn: bennoch ist mir Ernst bie gange Seele,

Liebliches Wehn umfäuselt mich; Benig ist nur des Laubes, das fiel; noch blubu ber Blumen; Dem Herbste gelingt Nachbildung des Sommers: Aber meine ganze Seel' ist eruft!

Ach, mich reißt die Erinnerung fort, ich taun nicht widerstehn! Duß hinschauen nach Grabstäten, muß bluten laffen Die tiefe Bund, aussprechen der Wehmuth Wort: Todte Freunde sept gegrüßt!

## g. Das Bieberfehni

(1797.)

Der Weltraum fernt mich welt von bir; So fernt mich nicht die Zeit; Wer aberlebt bas Siebzigfte Schon hat, ift nah bey bir.

Lang fab ich, Meta, schon bein Grab, Und feine Linde wehn; Die Linde webet einst auch mir, Streut ihre Bluth, auch mir.

Richt mir! Das ift melt Schatten bur, Worauf die Blutbe fintt; So wie es nur bein Schatten war, Worguf fie oft icon fant.

Dann tenn' ich and bie bobre Belt, In det bu lange wart; Dann febn wir frob bie Linde webn, Die unfre Graber fublic. Dann . . . Aber ach, ich weiß es nicht, Was bu fcon lange weift; Nur bag es hell von Abndungen Mir um die Seele schwebt!

Mit wonnevollen hoffungen Die Abendröthe tommt: Mit frohem, tiefen Lorgefühl Die Sonnen auferstehn!

The first of the second of the

agus en a **U.S.** The risk comments of the Fig.

Sobann Deter Us murde am 3. Oftober 1720 gu Minebach geboren, wo fein Bater, ber ihm fruh ftarb, Goldarbeiter war. Ochon auf bem Gymnafium feiner Baterftadt zeigte cr Anlage und Deigung gur Dichtfunft, und Unafreon und Borgs murben feine liebften Ochriftfeller. Auf der Univerfie tat ju Salle, welche er im S. 1739 bezog, widmete er fich außer der Rechtswiffenschaft befondere der Geschichte und Dbit lofophie. In Diefer Beit dichtete en feinen Grubling, auch wurde er bamale bereits mit Bleim eng befreundet. Dach feiner Rudfehr von Salle (1743) lebte er einige Sabre in feis ner Baterftadt miffenschaftlichen Studien und der Dichtkunft, und murde fodann (1748) als Getretar bei bem bafigen Lande gericht angestellt. Als er in der Folge (1763) Affeffor des taiferlichen Landgerichts bes Burggrafthums Durnbera und Unebach: Rulmbachifcher Rath geworden war , wurde er im: mer tiefer in bas Gefchafteleben hineingezogen. Ungeachtet feines garten Gefühls fur die Borguge bes weiblichen Ges Schlechte, tonnte er fich bod nie ju einer ehelichen Berbins dung entschließen, fondern lebte bis an seinen Sod einsam mit feiner Mutter und Ochwefter. Geine mufterhafte Bes Schafteführung erwarb ihm endlich die Stelle eines Direftors bes Unsbachifden Landgerichts und Confiftoriums und ben

Charafter eines Geheimen Rathes. Geliebt und geachtet von seinen Zeitgenoffen, und vielen der Ebelften befreundet, ftarb er endlich am 12. Mai 1796.

Uz versuchte sich fast in allen Gattungen der lyrischen Dichtung, am glücklichsten im leichten scherzhaften Liede, im Kirchenliede, und in der philosophischen Ode. In allen sein nen Gedichten offenbart sich Gedankenreichthum, eine blühende Einbildungskraft, und Wohllaut des Versban's und der Sprasche. Seine Lieder wurden zuerst von Gleim (Berlin 1749), später wiederholt und vermehrt von ihm selbst herausgegeben. Seine sämmtlichen Werte erschienen zuerst (Leipzig, 1768. 2 Bde) herausgegeben von Chr. G. Weisse.

## Mus Ug'ens Bedichten.

## 1. Gott, ein Erretter.

Finsternis und schnelle Wetter Brechen über nich berein, Und ich sehe leinen Retter, Keiner Hoffnung schwachen Schein. Deine schweren Donner rauschen, Gottl vom weiten wiber mich: Aber meine Feinde lauschen, Mein Verfolger freuct sich.

Sehet! fprechen, die mich haffen, Unfer Net hat ihn gefällt:
Ja, er liegt, und liegt verlaffen, Dem wir lange nachgestellt.
Delne Tuden, schwarze Rotte, Sind mir wenig fürchterlich:
Ich erzittre nur vor Gotte, Gott ist aber wider mich.

216! ich blide nur mit Schreden 3st auf meinen Richter hin: Kann ber Unschuld Schlld mich beden? Da ich ja uicht schuldes bin? Bor bem göttlichen Gerichte, Kann tein Mensch unschuldig sepn: Sind vor beinem Angesichte Doch die Engel selbst nicht rein.

Will ich mich ber Straf entziehen, Wie umfonft ift meine Flucht! Mag ein Sterblicher entstiehen, Den des Hochften Ange sucht? Heere, Lager, Zepter, Arone Schüben den Berbrecher nicht: Auch beym schimmerreichen Throne Findet Gott den Bosewicht.

Serr, mit kindlicem Bertrauen Sang' ich bennoch fest an bir: Warum follte mir noch grauen? Water, bu verzeihest mir. Ich verfluche nun die Sunden, Die mir beinen Schut entwandt: Laß dich finden, Mie bich stets die Rene fant!

Wenn der Blig in beinen Sanden Bon entbranntem Jorne schnaubt, Last er sich durch Reue wenden Und verschont ein schuldig Saupt. Du bist nicht ein Mensch, der zurne: herr, auf wen? auf niedern Staub? Du, der Schöpfer der Gestirne, Ich, der Phurmer sichrer Rayb.

Ach! daß ich bich zu befingeln, Tag ber Sulfe, nicht vermag! Glanze balb auf unfern Sugeln! Brich boch an, erseufzter Tag! Knirscht vor Unmuth, meine Feinbe; Eure Bosbeit fallt mich nicht; Denn ich habe Gott zum Freunde: Gott ift meine Zuversicht. 2. Gotti im Ungewifter.

Du Schredlicher, wer tenn vor bir Und beinem Donner fiebn? Der herr ift groß! Was troben wir? Er wintt, nud wir vergebn.

Er lagert fich in schwarzer Nacht! Die Boller gittern schon! Befichgeltes Berberben wacht Um feinen furchtbarn Thron.

Rothglubend foleubert feine Sand Den Blig aus finftrer Sob, Und Donner fturgt fic auf bas Land, In einem Fenerfee:

Daß felbst ber Erbe fester Srund Bom Born bes Donners bebt, Und mas um ihr erschuttert Rund, Und in ber Tiefe lebt.

Den herrn und feinen Arm ertenut Die gitterude Natur, Da weit umber ber himmel brenut Und meit umber bie flur.

Ber fount mid Sterblichen, mid Stand, Benn, der im himmel wohnt, tind Belten pfludt, wie burres Laub, Nicht bulbreich mich verfcont?

Bir haben einen Gott voll hulb, Auch wenn er zornig fdeint: Er herricht mit iconenber Gebulb, Der große Menfcenfrennd!

3. Gott ber Beltenichopfer.

Bu Gott, ju Gott flieg' auf, hoch über alle Spharen Jauch? ihm, weitschallender Gesang, Dem Ewigen! Er bieß bas alte Nichts gebaren; Und sein allmidchtig Wort war 3mang.
Ihm aller Wesen Quelle, werde Bon allen Wesen Lob gebracht,
Im himmel, auf ber Erde,
Lob seiner weisen Macht!

Bon ihren hohen Babn, in jener lichten Ferne, Jaucht ihm die Sonne freudig ju 1. Du machtest mich! du Gott! Und ringsumher die Sterne, Das heer des himmels, machtest du! Sein kob, ihr schimmerreichen Scharen, Kont auf der dunkeln Erde nach, Won Wesen, die nicht waren, Und wurden, als er sprach.

Du wolltest bich als Gott ber ben Liefe zeigen, Die unermestlich ausgestreckt, Bu beinen Fußen lag, mit schauervollem Schweigen Und furchterlicher Nacht bebeckt. Du breitetest, herr, beine hanbe Beit aus durchs buftre leere Felb Und zeichnetest bas Ende Der ungebornen Belt,

Du riefst ihr, und sie kam: o welche Bunder drangen Jeht ans dem furchtbarn Schoof des Nichts! Der Sonnen zahllos Heer, die ihrem Schöpfer sangen, Bestieg den guldnen Thron des Lichts: Und jede herrscht in ihrer Sphare: 2Bo ihren flammenden Pallast Du im kroftallnen Meere; Du. Gott, gegrundet hast.

Ihr himmel, offict end, daß ich bewundernd preise, Wie Sonn' an Sonne friedlich glangt. Und, ewig unverwirrt im angewiesnen Kreise, Doch weit gebietend, sebe glangt! Umsonst die schwindelnden Gedanten, Werloren in dem großen Blick, Entstieben in die Schranten Der niedern Welt zuruck.

Auch sie, die Erde, war bejahrtem Nichts entriffen, Doch ungestalt und wust und wild, Ein rober Klumpen noch, in talten Finsternissen Und schwarzen Fluthen eingehült. Gott schalt die Wasser, und sie stohen, Und waldten sich im Donner fort, Bot ihres Herrschers Drohen, Un ben bestimmten Ort. Mit Brausen sammelten die furchtbarn Oceane
Sich nach dem Minte feiner Hand;
Es rauschten Flusse bin, vertheilt nach weisem Plane:
Die Erde wurde festes Land.
Sie drohte nun mit Felsenstücken
Und rauben Bergen boch empor,
Und stieg, mit breitem Nucen,
Aus Wassern schwer hervor.

Soch aber Sonnen stund ihr Schöpfer, dem fie leben, Und eine fab er an und sprach:
Der Erde hab' ich bich zur Königin gegeben;
Zeuch sie durch saufte Bande nach:
Daß du, ihr leuchtend, sie erfreuest,
Und sanfte Klarbeit in der Nacht
Dem stillen Monde leibest,
Den ich für sie gemacht.

Bie war dir, Erbe, nun, da dich jum erstenmale Der Sonne glauzend Antlit fand,
Da deine Königin, auf einem lichten Strahle,
Den liebreizvollen Lag dir fandt'?
Er tam; die guldnen Loden flogen,
Gezähmt durch einen Blumenfranz:
Die jungen Stunden zogen
Ihn auf zum Krahlingstanz.

Schon schmadte fettes Gras die Fluren, alles grunte: Bor seinem Schopfer prangte icon Der Blumen bunt Geschlecht: die Rose nur verdiente Den holden Purpur und den Thron. Sie tranten vom beperlten Thane; Sie bauchten in die laue Luft, Auf trantereicher Aue, Gesunden Balfamduft.

Die Baume tamen and: die frische Pfirsich glubte, Schon reisend für des Menschen Mund. Ein schlanker Baum trat auf in filberweißer Pluthe, Der bald mit Gold befruchtet stund. Die dustern Sichenwälber hatten Sich über Sohen ausgestreckt, Mit angenehmen Scharten Schon Thaler überbeckt.

Mun wat bie Erbe foon, geschmudt auf allen Seiten, Merth, einer Sottheit Sig zu seon, Mod war sie — o zu frub, zu frub verstogne Zeiten! Bon friegrischer Verwustung rein, Die, auf ben Wint verstuchter Chre, Das Antlit ber Natur verderbt, Mud Felder, selbst die Meere, Mit Menschenblute farbt.

Sie both, noch unentweiht, aus ihres Schöpfers Jule, Die Schäße bes Bergnügens bar:
Doch allenthalben war nur eine tobte Stille,
Da nichts lebendiges noch war.
Gott sprach, und die Gebirge bebten,
Und Meer und Erde regten sich,
Und neue Besen lebten:
Die tobte Stille wich!

Das Boll ber kalten Fluth a bie schuppenreichen heere, Bezogen ihr beschilftes hand:
Der Ballfisch breitete fich im beschäumten Meere, Gleich einer wusten Insel, aus.
hier flog mit goldgestedtem Fligel,
Dort troch, vom Auge kanm entbeckt,
Und doch der Gottheit Spiegel,
Das tunstliche Inselt.

Soch auf zur Sonne flog der Abler aus den Feldern:
Sum stillten Busch entwich und sauf
Die suße Nachtigall: in schattenreichen Wildern
Mar braunes Wild, bas brullend sprang.
Bestäubte Mähnen schüllend, mubiten
Sich Lowen aus der Erde los;
Die jungen Lämmer spielten,
Das Renuthier suchte Moos.

Du haft mit reichem Strom bas Leben ausgegoffen, Bis in die kleinste Kelsenkluft!
D Schöpfer! Gutigster! Wie viele Stimmen stoffen Dir bankend in der heitern Luft, Und brangten sich, in taufend Weisen, Gin lieblich wild vermischtes Chorl Dich, ihren herrn, zu preisen, Zu deinem Thron empor.

Bald kam zur froben Schaat der Zenge beiner Große, Der Mensch, den du zuleht gemacht, Damit ein Wesen war, das mit Vernunft gendsse, Was deine Hilbe, wurde Leben Uns deinem Bilde, wurde Leben Uns deinem lebensreichen Mund, Und die Vernunft gegeben: Er fühlte sich und ftund:

Ein wunderbar Geschopf, das, wie die niedren Thiere, Sich Rabrung aus der Erde grabt, Und wie der Engel beuft; dalb, wie die niedren Thiere, Bergeht, und halb unsterhlich ledt: Geschaffen, daß es vor dir wandle, Dir unterwürfig, aber frey Nach weisen Pflichten handle, Dich lob' und glucklich sep!

Er stammelte bein Lob mit bantbarem Gemuthe, So balb er bacht' und frob empfand, Und überall bich sah, bich, o bu bochte Gute, Dich am bestrahlten himmel fand, Dich auf ber blumenvollen Flace, Dich im gewürzten Myrrbenduft, Im Murmeln fühler Bace, Dich in ber Frublingsluft!

Dich loben, herr, ift Pflicht! Dein Ruhm schallt ungezwungen Bon meinem bantbarn Sattenspiel.
Dein Ruhm erschalle laut von aller Menschen Jungen, Bis an der Erbe lettes Biel,
In ewig trauernden Gefilben,
Und wo die Sonne sanft regiert,
Und wo verbrannte Wilden
Sie zu dem Schöpfer führt!

4. Ermunterung jum Bergnugen.

Mird ftets bein Stolz ber falfchen hoffnung trauen, Die bich mit Ardumen unterhalt, Und in ber Luft mand glangend Schloß erbauen, Das plofilich ohne Spur zerfaut?

Die hoffnung traumt, was nie vielleicht geschiehet. So bifig wir ihm nachgestrebt: Indeffen flieht, und ungefannt entstiehet Die Frende, die uns nahe schwebt.

Die Nafen bier, bie weiches Gras bebedet, Und über bie gu frever Luft Sich schattenreich bie breite Linde ftredet, Erwarten bich an meiner Bruft.

Hier lag uns, Freund, bev Wein und Liebern liegen: Wie füß ifts, von Lyden glubn! Auf! bol' ibn ber! ibm folge bas Bergnugen, Und eitle Sorge muffe fliebn:

Denn tiefe Nacht beett vor uns ber bie Tage, Die jeder noch durchwandern wird: Ich schleiche fort, bereit zu Luft und Plage, Gleich einem, ber im Nebel irrt.

Bie Schritt vor Schritt die ichwarze Bolle fliebet, Entdedt fich ibm balb ober Sand, Der, unerfrischt von talten Quellen, glubet, Nur durres unfruchtbares Land.

Bald aber wird fein frohes Lieb erichallen, Menn auf die Mube turger Beit. Am flaren Bach ein Wald voll Rachtigallen. Ihm angenehme Schatten beut.

## 5. Gott im Gruhlinge.

In feinem schimmernden Gewand haft bu den Frühling uns gesandt, Und Mosen um sein haupt gewunden. Holblachelnd fommt er schon! Es fuhren ihn die Stunden, D Gott, auf seinen Blumenthron.

Er geht in Buiden und fie blubn; Den Fluren tommt ihr frifches Grun, Und Balbern macht ihr Schatten wieder, Der Weft, liebtofend, schwingt Sein thauendes Geneber, Und jeder frohe Bogel fingt.

Mit eurer Lieder subem Klang, Ihr Bogel, soll auch mein Gefang Jum Bater ber Ratur sich schwingen. Entzüdung reift mich bin! Ich will bem Herrn lebfingen, Durch ben ich wurde, was ich bin-

D Gutigfter! Denn wer ift, gut Wie du, ber allen Gutes thut? Du forgtest auch fur mein Vergnugen, Alls aus dem großen Plan Erstaunte Welten stiegen, Und Sonnen sich geschaffen fabn.

Schon ift die Erde, wann sie blubt, Und gang um unfre Luft bemuht, Sich in des Frühlings Farben fleitet, Und überall voll Pracht, Selbst wo die Heerde weibet, In bunter Sierde duftend lacht:

Der Gottbeit murdiger Altar, Aborauf bas blumenreiche Jahr, D herr, ju deinem Boblgefallen, Gein fußes Nauchwert bringt, Indef von Nachtigallen erflingt!

Du bast mit Schönheit, die entzudt. Das Antlis der Natur geschmickt, du D aller Schönheit reiche Quelle! Dir geht kein Wesen vor! Die reinste Liebe schwelle Mein ganzes Herz zu dir empor!

And to \$ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

### 6. Der Binter.

Die Erde brudt ein tiefer Schnee; Es glangt ein blendend Weiß um ihre nacten Glieber, Es glangen Wald, Gefilb und See. Rein muntrer Bogel fingt! Die trube Schwermuth schwingt Ihr trauriges Gefieber.

Der Weise bleibt sich immer gleich: Er ist in seiner Bruft fein Stlave schöner Tage, Und stets an inn'ret Wollust reich. Was Bephyrs Unbestand, Was ibm die Zeit entwand, Verliert er ohne Alage.

Ber end, ihr fußen Mufen, liebt, Der icherzt an eurer hand in blumenvollen Telbern, Benn Boreas die Lufte trubt. Der Frühling mag verblubn, Ihm lacht ein ewig Grun Aus euren Lorbeerwalbern.

#### 7. An bie Sonnt.

D Sonne, Ronigin bet Welt. Die unser buntles Aund erhellt In lichter Majestät; Erhabnes Bunder einer hand, Die jene himmel ausgespannt Und Sterne bingesat!

Noch heute feb ich beinen Glang: Mir lacht in ihrem Blumentrang Noch heute die Natur. Der Bogel bunt gefiedert heer Singt morgen mir vielleicht nicht mehr Im Walb und auf der Flur.

3ch fuble, daß ich sterblich bin, Mein Leben weltt wie Gras dabin, Wie ein verschmachtend Laub. Wer weiß, wie unerwartet balb Des Hochten Wort an mich erschallt: Komm wieder in ben Staub!

Wenn mich das finstre Grab verschlingt, Ein ewig Schweigen mich umringt, Mich die Verwesung nagt: Alebann bleibt alles doch zurück, Und batte gleich ein lächelnd Glück Mir keinen Wunsch verfagt!

D Thorbeit, wenn ich mich verfannt, Und nach ber Erbe Lieblingstand, Nach großem Gut gegeigt! Wenn mich ber Ebre schimmernd Rleib Und aller Print ber Eitelfeit In niederm Reib gereigt!

Berlangt mein leifer Bunfch ju viel? Berfolg' ich ein zu weites Steff' Auf nugeniffen Pfab te: 15 ale fich to au D Gott, ich beuge mich vor biel hier bin ich, es geschehe mir Rach beinem beffern Rath!

Der Menich, ber aufgeblaf'ne Thor, Schreibt feinem Schopfer Meisheit vor? Dir, großer Menichenfreund?
Du liebft ihn mebr, als er fich liebt, Mann deine Suld nicht immer giebt, Bas jedem nublic fobint.

Wann ber bethaute Morgen lacht, Wann von den Fittigen der Nacht Die Stunden tübler sind; Spricht mir die Weisbeit liebreich ju: O Sterklicher, was forgest du, Und munschest in den Wind?

Der dich gemacht, forgt auch für dich! Richt auf die Erde fcrantet fich Der Plan des himmels ein. Dieß Leben ift ein Angenblick, Ein Fruhlingstraum das langfte Glad: Du follft unfterblich fenn!

Bebante ber Unfterblichfeit, Der über Erbe, Beit und Beit Ein ebles Berg erhebt! Empdre bich in meiner Bruft, Benu die Sirene falscher Lust Mich klein zu machen strebt!

Die Rosen um bes Lasters Haupt Berblüben, ebe wirs geglaubt, Und ihr Genuß entehrt. Ich bin ein Pilgrim in der Beit, Nur Freuden einer Ewigleit Sind meiner Sorgen werth.

Gieb mir, o bu, ber millig giebt, Ein Herz, das nur das Gute liebt, Und rein und heilig ist! Mach' andre groß, b Gott! Ich seb Vergnügt und meiner Pflicht getreu, Ein Beifer und ein Christ!

#### III.

# v. Rleist.

Ewald Christian von Aleist wurde am 5. Marz 1715 zu Zeblin in hinterpommern gehoren. Nachdem er auf der Jes suitenschule zu Eron in Großpolen, später auf dem Gymnassium zu Danzig, sich in den Wissenschaften vorbereitet hatte, bezog er die Universität Königsberg, um sich den Nechten zu widmen (1731). Hier erwarb er sich unter andern auch eis ne hinreichende Kenntnis der alten und der neueren Literatur. Eine Neise nach Danemark zu seinen Berwandten veranlaste ihn, daselbst eine öffentliche Anstellung zu suchen. Auf den Rath derselben trat er (1736) als Offizier in Danische Diensie, ohne von Natur Neigung zu diesem Stande zu haben. Mit Eiser warf er sich nun auf das Studium der Kriegswissenschaften schafte. Doch kehrte er bald nach Friedrichs II. Regierungsanz tritt in sein Vaterland zurück, und wurde im preußischen Heer er (1740) angestellt. Auf seinen Feldzügen unter Kriedrich

geichnete er fich fehr bald vortheilhaft aus, obwohl fein Ber muth fich fortwahrend nach Buruckgezogenheit, ftillem Raturger nuß und wiffenschaftlicher Thatigteit febnte. 216 Ergiefiungen Diefer Ochnfucht find feine Lieber und Gedichte ju betrachten, in benen fich bas innere Leben feines Gemuths flar abfpiegelt, und die durch anmuthige Schilderungen ber Ratur fo wie durch einen Unflang von Schwermuth, wogu eine ungludlie de Jugendliebe ben erften Unlag gegeben, einen eigenthamlie Seine Symnen und Oben find voll bos den Reig erhalten. her Begeifterung , feine Elegieen und Jonllen voll tiefen Das turgefühle, und fein grubling (1746), die bedeutenofte fets ner dichterischen Arbeiten, reich an berrlichen Schilderungen und Darftellungen; - alle feine Dichtungen aber zeichnen fich durch eine feltne Leichtigfeit, Rlarbeit und Gefälligfeit ber Form und der Sprache aus. Gein Befanntwerden mit Rams ler in Berlin (1749) und mit Leffing und Beiffe in Leipzig (1757) war nicht ohne Ginfluß auf feine bichterifche Entwicklung geblieben, als er in ber Schlacht bei Runnersdorf tottlich vers wundet wurde, und wenige Tage darauf (am 24. August 1759) ju Frantfurt an der Oder ftarb. Seine Berte find volle ftandig querft von Ramler (Berlin 1760, 2.8de.), julest von 10. Rorte nach ber Sandichrift bes Berfaffere, nebft bes Dichtere Leben aus feinen Briefen an Bleim (Berlin 1803. 2 Bbe) berausgegeben worden.

### 1. Mus Rleift's Fruhling.

Empfangt mich, heilige Schatten! ihr hohen, belandten Gewölbe, Der ernften Betrachtung geweiht, empfangt mich, und haucht mir ein Lied ein

Bum Rubm der verjängten Ratur! — Und ihr, o lachende Wiesen, Boll labprintbischer Bache! bethaute, blumige Thaler! Mit eurem Bohlgeruch will ich Jufriedenheit athmen. Euch will ich Besteigen, ihr duftigen Sügel! und will in goldene Saiten Die Freude singen, die rund um mich her aus der glüclichen Flurtant.

Aurora foll meinen Gefang, es foll ihn hefperus boren.

Auf rofensarbnem Gewolt, mit jungen Blumen umgurtet, Sant jungft der Frubling vom himmel. Da ward fein gottlicher

Durch alle Raturen gefühlt; ba rollte ber Schnee von ben Bergen, Dem Ufer entschwollen bie Strome, die Bolten gergingen in Megen,

Die Wiese schlug Wellen, der Landmann erschradt. — Er hauchte noch ein Mabl;

Da flohn die Nebel und gaben der Erbe den lachenden Aether, Der Boden trank wieder die Fluth, die Strome walzten sich wieder In ihren beschilften Gestaden. 3mar strente der weichende Winter Ben nachtlicher Wiederfehr oft von kraftig geschüttelten Schningen Reif, Schneegestober und Frost, und rief den unbandigen Sturmen: Die Sturme kamen mit donnernder Stimm' aus den Hohlen bes Nordvols.

Berbeerten beulende Balder , durchwühlten bie Meere von Grund auf.

Er aber hauchte noch ein Mahl ben allbelebenden Obem: Die Luft ward faufter; ein Teppich, mit wilder Kuhnheit aus Stauden

find Blumen und Saaten gewebt, befleidete Thaler und hugel. Run fielen Schatten vom Buchbanm berab; barmonische Lieber Erfüllten den bammernden hain. Die Sonne beschaute die Bache: Die Bache führten Funten. Gerüche flossen im Luftraum: Und jeden schlafenden Nachhall erweckte die Kibte der hirten.

3hr, deren betrogene Secle, wie wolfige Nachte bes Winters, Kein Strahl ber Freude besucht, verseufzet in Zweifel und Schwermuth

Die flüchtigen Tage nicht mehr. Es mag die fclavische Rubmsucht, Die glanzende Rachgier, der Geiz und die bleiche Mifgunft fich harmen:

Ihr fept gur Freude geschaffen, ber Schmerz schimpft Tugent und Unfculb.

Erintt Bolluft! fur euch ift bie Bolluft! Gie malt und tonet in Luften,

Und grunt und rieselt im Thal. — Und ihr, Freundinnen bes

Ihr blubenden Schonen! o flieht ben athemranbenden Aushauch Bon goldnen Kertern der Städte! Kommt! Echo lacht euch entgegen, Und Zephyr erwartet sein Spiel mit euren geringelten Locken, Indem ihr burch Thaler und Haine tangt, oder, gelagert am Bache, Biolen pflücket zum Strauß vorn an den unsträstichen Bufen. hier, wo ber gelebnete Gels mit immergrunenden Cannen Bewachsen, ben blaulicen Strom jur Salfte mit Schatten bedecet, hier will ich ins Grune mich fegen. — D! welch ein Gelachter ber Kreube

Belebt rund um mich bas Land! Kriedfertige Obrfer, und heerben, Und Sigel, und Bilder! wo foll mein irrendes Auge fic ausruhn? hier unter det grunenden Saat, die fich in schmalernden Beeten, Mit bunten Blumen burchwirft, in weiter Ferne verlieret? Dort unter den Teichen; befranzt mit Rosenheden und Schlehborn? —

Auf einmahl reifet mein Auge der allgewaltige Belt fort, Ein blaner Abgrund voll tangender Wellen; die ftrahlende Sonne Wirft einen Himmel voll Sterne darauf; die Riefen des Baffers Ourchtanmeln, aufs neue belebt, die unabsebbare Fläche. — Sieh, ländliche Muse, den Anger voll finsterer Rosse. Sie werfen Den Nacen empor, und stampfen mit freudig wiehernder Stimme; Der Kichtenwald wiehert zuruck. Gesteckte Kuhe durchwaten, Geführt vom ernsten Stier, des Meierhofs buschichte Sümpfe, Ein Gang von Aespen und Welden führt zu ihm, und hinter ihm bebt sich

Ein Rebengebirg' empor, mit Thorfus. Staben bepflanzet: Ein Theil ift mit Schimmer umwebt, in Flor ber andre gebullet; Jest flieht die Bolte: der Schimmer eilt staffelweis aber den andern.

Die Lerche besteiget die Luft, sieht unter fich felige Ebaler; Bleibt schweben und jubiliret. Der Alang des wirbeinden Liebes Ergest den acernden Landmann: er horcht gen himmel; dann lehnt er

Sich uber ben mublenden Pflug, wirft braune Bellen auf

Berfolgt von Rraben und Melftern. Der Camann foreitet gemeffen,

Siest golbenen Regen ihm nach. -

Komm, Mufe, tag und im Thale ble Bobnung und hausliche Wirthschaft

Des Landmanns betrachten. - hier ftelgt tein Parifcer Marmot in Saulen Empor, und budt fich in Rampfern; bier folgt tein fernes

Dem machtigen Rufe ber Runft. Gin Baum, worunter fein Uhnhert

Drep Alter burchlebte, beschattet ein Saus von Reben umfrochei,

Durch Dornen und Seden beidunt. Im Sofe bebnt fich ein Teich aus,

Worin, mit Bolten unwalzt, ein zwepter himmel mich aufnimmt, Wenn jener fich über mir ausspannt: ein unermesticher Abgrund! Die henne jammert am Ufer mit ftrupfichten Federn, und locket Die jungft gebruteten Mentchen: fie fliebn ber Pflegerin Stimme, Durchplatichern bie Fluth, und schnattern im Schilf. Langhalfige Gause

Berjagen von ihrer Jucht mit bochgeschwungenen Fligeln Den zotigen hund: nun beginnen ihr Spiel bie gelbhaarigen Rinder,

Berfieden im Baffer ben Kopf, und hangen mit rubernben Fußen Im Gleichgewichte. — Dort lauft ein kleines, geschaftiges Mabden, Gein buntes Korbden am Arm, verfolgt von weitschreitenden.

Run ftebt es, nud taufcht fie leichtfertig mit eitelem Burfe begießt fie

Run ploglich mit Rornern, und fieht fie vom Ruden fich effen und ganten.

Dort laufcht in duntler Soble das weiße Raninchen, und brebet Die rothen Augen umber. Aus feinem Gezelte gebt lachend Das gelbe Taubchen, und fratt mit rothlichen Fußen den Nacen, Und rupft mit bem Schnabel die Bruft, und untergrabet den Ringel,

Und eilt jum Liebling aufe Dach. Der Eifersüchtige gurnet, Und brebt fich um fich, und foilt. Bald rubrt ihn die fomeichelnde Schone:

Danu tritt er naber, und girrt: viel Ruffe werben verschwendet. Jest ichwingen fie lacend die Flugel, und faufeln über ben Garten.

Ich folge, wohin ihr mich fuhrt, ihr zartlichen Tauben, ich folge. — Wie schimmert der blubende Garten, wie duften die Lauben! wie gautelt

In Bolten von Bluthen ber frobliche Bephyr! Er fuhrt fie gen Simmel,

Und regnet mit ihnen herab. Hier hat der verwegene Schiffer Die milden Gemachfe der Mohren nicht hingepflanzt; seltene Difteln

Durchbliden bie genfter bier nicht. Das nugenbe Schone ver-

Den Landmann, und etwa ein Rrang. Dief lange Gewolbe von Rufftrauch

Beigt oben voll laufender Wolten den himmel, und hinter Gefilde

Boll Geen und buidichter Thaler, umringt mit geschwollenen Bergen.

Mein Auge burchirret ben Auftritt noch ein Rahl, und muß ihn verlaffen,

Der nabere giebt mich an fic. — D Tulipane! wer hat bir Mit allen Farben ber Sonne ben offenen Bufen gefüllet? Ich grußte dich, Fürstinn ber Blumen, wofern nicht die göttliche Rofe

Die tausendblattrige schone Gestalt, die Farbe der Liebe, Den hoben, bedorneten Thron, und den ewigen Bohlgernch hatte. Hier lacht sie bereits durch die Knospe mich an, die gepriesene Rose.

hier drangt die Mayenblume die Silberglochen durch Blatter; hier reicht mir die blaue Jacinthe den Relch voll kuhler Gerüche; hier strömt der hoben Biole bassausicher Ausstuß, bier streut sie Die goldenen Strabsen umber. Die Nacht Biole läst immer Die stolzeren Blumen den Duft verhauchen: sie schließet bedächtig Ihn ein, und hoffet am Abend den ganzen Tag zu beschämen. Ein Bildniß großer Gemuther, die nicht, wie die surchtsamen Selben,

Ein Areis von Bewunderern fpornt; bie, tugenbhaft megen ber Eugend,

Im stillen Schatten verborgen, Gerüche ber Gutigleit ausstreum. Seht hin, wie bruftet der Pfau sich dort am funtelnden Becte! Die braunen Auritel-Geschlechter, bestreut mit glanzendem Staube, Stehn gleich den dichten Gestirnen: aus Eifersucht geht er daneben, und offnet den gruntichen Kreis voll Regenbogen, und wendet Den satbewechelnden Hals. Die Schnetterlinge, voll Wolluft, und unentschosen im Bablen, umstattern die Blumen, und eilen Auf bunten Flügeln zurück, und suchen wieder die Bluthe Der Kirschenzeiser, die jungst der herr des Gartens durchsigten-Schlehstammen eingepfropst hatte, die jeht sich über die Kinder, Bon ihnen gesauget, verwundern. — Das Bild der Aumuth, die Sausfrau,

In jener Laube voll Reben, pflangt Stauben und Blumen auf

Die Frende lächelt aus ihr. Ein Rind, der Grazien Liebling, Berhindert fie schmeichelnd, am Salfe mit garten Armen ihr hangend;

Ein anderes tandelt im Rice, finnt nach, und ftammelt Gebanten.

## 2. Mus Rleift's vermifchten Bebichten.

### 1. Grablieb.

Beb bir, baß bu gestorben bift! Du wirft nicht mehr Muroren febn,. Menn fie vom Morgenhimmel blidt In rother Tracht, mit goldnem Saar; Und bie bethauten Biefen nicht, Much nicht im melandol'ichen Sain Die Sonn' im Spiegel gruner Gluth. Der Beilden Duft wird dich nicht mehr Erfreun, und bas Gemurmel nicht Des Bach's, ber Rofenbufche trantt, Muf bem , vor Bephpr'e fanftem Sauch, Die fleinen frausen Bellen fliebn. Much wird bich Philomele nicht Mehr rubren burch ber Tone Macht; Much meines Rraufens \*) Laute nicht, Die Philomelen abnlich fenfit.

Allein bu wirft auch nicht mehr febn. Dag fich ber Tugenbhafte qualt, Sich feiner Bloge fcamt, und barbt, Und feine Lebenszeit vermeint : Indeffen, baf in Geid' und Gold Der Bofemicht folgirt und lacht. Du wirft nicht febn, daß ein Tyrann Die Rerfe frengebornem Bolt In ben gebognen Raden fest, Das ihm Tribut und Steu'r bezahlt, Dict fur ben Cous, nein fur bie Luft. Rein Darr, fein Doffing wird bich mebr Mit bummer Salichbeit peinigen, Und feine Radfucht fiebt auf bich Mit icheelen Mugen eines Wolfs. Richt Ungewitter, Pestileng, Und Erberschutterung und Rrieg Erfdredt bich mehr. Der Erbe Punct,

<sup>9)</sup> Berfaller' ber Schrift: "von ber mulifalifchen Poefie," ein eben fo polifommner augubenber, ale theoretifcher Tontunfler,

Sammt Pestilenz und Arieg und Roth, Fliebt unter beinen Fußen fort, In Dunst und Blis gewicelt. Sturm' Und Donner ruft weit unter bir; Und Rub' und Frende labt bein Hers In Gegenden voll heiterkeit. Wohl dir, daß du gestorben bist!

## 2. 3 r i n.

An einem schonen Abend fuhr Irin mit seinem Sohn im Rabn Aufs Meer, um Reusen in bas Schilf Bu legen', welches rings umber Der naben Inseln Strand umgab. Die Sonne tauchte sich bereits Ins Meer, und Fluth und himmel schien Im gen'r zu glüben.

D! wie fcon 3ft jest bie Begend! fagt entgudt Der Anabe, ben 3rin gelebrt, Muf jede Schonbeit ber Ratur Bu merten. Gieh', fagt er, ben Schwan, Umringt von feiner froben Brut, Sich in bem rothen Bieberichein Des Simmele tauden! Gieb, er fdifft, Bieht rothe Furchen in Die Bluth, Und frannt bes Kittige Geegel auf. Bie lieblich fliftert bort im Sain Der folanten Mefren furchtfam Laub am Ufer, und wie reigend flieft Die Saat in grunen Bellen fort, Und raufcht, vom Binbe fauft bewegt. D! was fur Anniuth baucht anjest Geftab' und Meer und himmel aus! Bie icon ift alles! und wie frob Und gludlich macht uns bie Ratur!

3a, fagt' Brin, fie macht uns frob Und gludlich, und bu wirft burch fie Gludfeelig fenn bein Lebelang, Wenn bu daben rechtschaffen bift; Benn wilbe Leibenschaften nicht Mon fanfter Schonbeit has Gefühl Berbindern. D Geliebtefter !. Ich merbe nun in fursem bich Merlaffen und bie fcone Belt . Und in noch iconern Gegenben Den Lobn ber Reblichfeit empfahn. D! bleib ber Tugend immer treu. Und weine mit ben Beinenden, Uno gieb von beinem Borrath gern Den Armen. Silf, fo viel bu fanuft, Bum Bobl ber Belt. Gep arbeitfam. Erbeb' jum Berren ber Matur, Dem Bind und Meer gehorfam ift, Der alles lentt sum Bobl ber Belt, Den Beift. Mabl' lieber Schand' und Tob. Ch' bu in Borbeit willigeft. Chr', Ueberfluß und Pracht ift Tand; Ein rubig Berg ift unfer Theil. Durch diefe Dentungeart, mein Cobn, Ift unter lauter Freuden mir Das Saar verbleichet. Und wiewohl 3d achtgig Mabt bereits ben Balb Um unfre Butte grunen fab , So ift mein langes Leben both. Gleich einem beitern Krublingetag, Bergangen, unter Freud' und Luft. -3war hab' ich auch mand Ungemach Erlitten. Als dein Bruder ftarb, Da floffen Ebranen mir vom Aug', Und Conn' und himmel ichien mir ichwars. Oft auch ergriff mich auf bem Meer Im leichten Rabn ber Sturm, und marf Dich mit den Mellen in die Luft : Alm Gipfel eines Bafferbergs Sing oft mein Rabn boch in ber Luft, Und donnernd fiel die Fluth berab, Und ich mit ibr. Das Bolf bes Meers Erfdrat, wenn über feinem Saupt Der Wellen Donner tobt', und fubr Eief in den Abgrund; und mich bunft', Daß zwifden jeber Welle mir Ein feuchtes Grab fich offnete.

Der Sturmmind taucht' baben ins Meer Die Flugel, ichuttelte bavon Roch eine Gee auf mich berab. Allein balb legte fich, ber Born Des Bindes, und die Luft marb bell, Und ich erblict' in ftiller Kluth Des himmels Bilb. Der blaue Ctor Mit rothen Mugen fabe bald Aus einer Sobl' im Rraut ber Gee, Durch feines Saufes glafern Dach, Und vieles Bolt bes weiten Deers Cangt' auf ber Aluth im Connenicein, Und Ruh' und Freude tam jurud In meine Bruft. - Jest martet icon Das Grab auf mich. 3ch furcht' es nicht. Der Abend meines Lebens mirb Co fcon ale Lag und Morgen fenn. -D Cobn! fev fromm und tugendhaft; So wirft bu gludlich fenn, wie ich, So bleibt bir bie Ratur ftets fcon.

Der Anabe schmiegt' sich an ben Arm Brins, und sprach: Rein, Bater! nein, Du stirbst noch nicht; ber himmel wird Dich noch erhalten, mir jum Crost. Und viele Ebranen floffen ibm Bom Aug'. — Indessen hatten sie Bensen ausgelegt. Die Racht Stieg aus ber See, sie ruberten Gemach ber heimath wieder zu. —

Jrin starb balb. Sein frommer Sohn Beweint' ihn lang, und niemals tam Ihm dieser Abend aus dem Sinn. Sin beil'ger Schauer überfiel Ihn, wenn ihm seines Baters Wild Bord Antlig trat. Er folgete Stets dessen Lebren. Seegen tam Auf ihn. Sein langes Leben dunkt' Auch ihm ein Frühlingstag zu sepn.

## Ramler.

Rarl Wilhelm Ramler war ben 25. Februar 1725 in Colberg in Dommern geboren. Auf bem Baifenhaufe gu Salle und fobann auf ber bortigen Universitat legte er ben Grund ju feiner wiffenschaftlichen Bildung und faßte jugleich jene begeifterte Borliebe fur die Alten, befonders fur Borag, beffen Oden ihm bei allen feinen nachmaligen bichterischen Bervorbringungen hochftes Daufter und Borbild murden. bem Jahre 1746 lebte er ju Berlin in freundschaftlicher Berbindung mit den ausgezeichnetften Geiftern damaliger Beit, und ward endlich (1748) Professor ber Logit und der fcho: nen Wiffenschaften an dasigen Cadettenhaufe. Seine Deben: ftunden waren der Dichtfunft und der Runftfritit, die er nach feften Regeln zu begrunden fuchte, ausschlieflich gewidmet. Sein Streben gieng dabin, die Boragifche Dde bem Geift und ter Form nach in Deutschland einzuführen, und mas er in diefer Urt fur die deutsche Literatur geleiftet bat, wird ftets bantbar anerkannt werben muffen. Seine Iprifchen Gedichte (Berlin 1772) haben durchaus alterthumliche, befonders bora; sifche Farbe, viel Wohllaut und Boblklang, und eine felene Glatte und Correctheit ber Sprache und bes Unedrucke. Saft alle haben eine gefchichtliche Begiehung, und fie feiern großen. theils den Ruhm Friedrichs des Gingigen, in welchem Rame ler das bochfte Ronigs, und Belbenideal feines Jahrhunderts an finden glaubte. Dachdem Friedrichs Dachfolger ibm und Engel die Leitung des Berliner Rattonaltheaters übertras gen hatte, legte er fein Lehramt nieder (1790), und lebte fortan feinem neuen Wirfungstreife, bis er auch biefen aufgab (1796), und fich von allen Beichaften juruffjog, Go ftarb er ju Berlin am Li. April 1798.

Unter seinen Uebersehungen romischer Dichter bleibt seine Berdeutschung der Oden des Sorativo, die jum Theil schonschr früh (Berlin 1772) vollständig aber erst nach seinem Tode erschienen sind (Berlin 1800. 2 Bde.), wohl immer die vorzüglichste, und darf für jene Zeit gelungen genannt werden, wenn auch in der Kolge Höheres in dieser Gattung geleistet worden ist. Seine Ausgaben alterer und neuerer deutsscher Dichter wurden noch verdienstlicher sein, wosen er sich dabei der eigenmächtigen Verdienstlicher sein, wosen er sich babei der eigenmächtigen Verdienstehen Werke, Berlin 1800. 2 Bde.

# Aus Ramler's Inrifden Gebichten.

1. Un ben Ronig von Preußen, Friedrich ben Gingigen.

Friedrich! bu, bem ein Gott bas fur bie Sterblichen Bu gefährliche Loos eines Monarchen gab, Und (ein Bunder fur uns) ber bu bein Loos erfulft! Ach! fein Dentmahl aus Stein himmelan aufgethurmt Sagt ber nachwelt bein Lob. Sebe gur herrlichften Muer Stabte, bie je Reichthum und Macht erfduf, Deine Ehronftadt empor: alle die Tempel, ber Pallas und bem Apoll und bem vermundeten Unbezwinglichen Mars beilig , find Trummer einft. 3mar bas Jahrbuch ber Welt nennt, wann ber Gifergeift Stolger Ronige folaft, bic ben Groberer, Dich ben Großen: boch ach! beift bies ein Leben fur Deine Tugenden? Go lebt in Guropens, fo In ber alteren Welt Affens mander Furft, Dir an Beisheit nicht gleich. Gelbft ber unfterbliche Macebonier - wie lebt er? Bewundert nur, Nicht geliebt; benn er fand teinen Dircdifden Serold, deffen Befang mehr, als Enfippus Ers, Langer fpricht, als Apells athmender Schattenriß, Und noch Thaten ergablt, wann bas Befchichtbuch fcmeigt. Aber fiche, wie lebt Cafar Octavius Durch gwep Ebele Roms? (edel nach gottlichen

Manggesehen, obgleich nicht auf ber Molle bes Eenfors.) Ewig geliebt, ewig ein Muster für Alle Herrscher der Welt. — Glücklicher Barde, der Unverdächtig ein Lob, reiner als Beider Lob, In seine Saitenspiel singt! Glücklicher Barde, der Richt den Felbberrn allein und den geschäftigen Landesfürsten in dir, der and den Bater des Hauses, der auch den Freund singt, und den fröhlichen Weisen, ihn, in der Kunst jeder Kambne groß! Gotter! ware doch ich dieser beneidete Barde! Selber zu schwach, aber gestärtt durch ihn, Und die Sprache voll Kraft, die wie Kalliopens Tuba tonet, wie weit ließ' ich euch hinter mir, Sanger Heinrichs, und bich, Ludewigs ganze Junft!

# 2. Sehnsucht nach dem Binter.

3m November 1744.

Die Sturme burchheulen bie Luft, und ichlenbern Bolfen auf Wolten,

Und donnernd fturgen die Strome burche Land. Die Baider trauern entbloft; das Laub der gefelligen Linde Bird weit umber in die Thaler gejagt.

Der Weinftod, ein burres Gestrauch . . . . Bas flag' ich fo mußig ben Weinftod?

Auf, Freunde! trinfet fein icaumendes Blut! Schon febt ihr ben triefenden herbst mit leerem Fruchthorn entweichen;

Bald fommt der Winter, mit Tannen befrangt, Und dect den donnernden Strom mit diamantenem Schilde, Der alle Pfeile der Soune verhöhnt, Und hullt in Bluthe den Wald, (dem frohlichen Barden ein Krübling!)

Und ftreuet Lillen über bas Thal. Dann fdwimmt ber Jungling nicht mehr burch reifenbe Flutben, bann fcweift er

Auf harten Baffern laut jauchzend umber, . Die Fuße beschuhet mit Stahl, und überwindet den Reiter, Der am Gestade den Bettlauf gewagt.

Dann gittern bie Braute nicht mehr in mantenber Gonbel, fie fliegen Bebergt auf gleitenben Bagen babin,

Erwarmt vom Giberifden Dels, burch filberne Schleper befdirmet. Un ibre gartliche Rubrer gelebnt.

D Binter! eile voll Born, und nimm ben falteften Dilminb. Und treib die Rrieger aus Bobmen gnrud. Hud meinen erftarreten Rleift! Roch bab' ich ihm feine Erforis Und Bein von murrifchem Alter bemabrt.

# n Krieben.

(1760.)

Bo bift bu bingefiobn, geliebter Friebe? Ben Simmel, in bein mutterliches Land? Saft bu bich, ibrer Ungerechtigfeiten mube, Bang pon ber Erbe meggemanbt?

Bobnft bu nicht noch auf einer von ben Aluren Des Oceans, in Rlippen tief verftedt, Bobin fein Buchrer, feine Diffethater fubren, Die fein Eroberer entbedt?

. Nict, wo, mit Buften rings umber bewehret. Der Bilbe fich in beinem Simmel bunft? Sich rubig von ben Kruchten feines Dalmbaums nabret? Bom Cafte feines Palmbaums trintt?

O! mo bu mobnit, lag endlich bich erbitten: Romm wieder, wo bein fußer Relbgefang Mon beerbenvollen Sugeln, und aus Beinbeerbutten, Und unter Kornaltaren flang.

Sieb biefe Schaferfige, beine Freude, Bie Stabte lang, wie Rofengarten fcon, Run fparfam, nun wie Baumden auf verbrannter Seide, Die Gras auf oben Mauern ftebn.

Die Mingerinnen balten nicht mehr Cange; Die jungft verlobte Garbenbinderin Eragt obne Saitenfpiel und Lieber ihre Krange Bum Danfaltare weinend bin.

Denn ach! ber Rrieg vermuftet Saat und Meben Und Rorn und Moft; vertilget Frucht und Stamm; Erwargt die frommen Matter, die die Milch und geben, Erwargt bas fleine fromme Lamm.

Mit unfern Roffen fabrt er Donnerwagen, Mit unfern Sicheln mabt er Menfchen ab; Den Bater bat er jungft, et hat beit Maun erfchlagen, Mun fodert er ben Anaben ab.

Erbarme bich bes langen Jammers! rette Bon beinem Bolt ben armen Ueberreft! Bind' an ber houe Ebor mit fiebenfacher Kette Auf ewig ben Berberber fest.

## 4. Der Eriumph

Schame bich, Camill, Dag bu mit vier Connenpferben In bein errettetes Rom gogft ! Und bu, Romnlifter Beefe Bludlider Sieger, o Julius! Dag bich , umgeben mit Ctabten und Schlachten Mus nachabmendem Gilber Und aus Inbifdem Selfenbein, Und mit Ablern und Spolien Deiner Bruber umgeben; Bum hoben Capitol bein ftolget Bagen trug. -Stieberich, ein Pring ber Brennen, Ward angefallen von Bolfern hungariens, Bon Illoriens Reitern und Daciens: Alle bem Bepter ber Ronigin ginsbar, Die Bindobonens faatenreiche Rluren, Und die Belgifden Quen beberricht. Und ber Bojohemen Gebirge, Und Sefperiens golbene Barten: Diefet ethabenen Rurftin, Deren Boblfahrt vom Ewigen In fieben Sprachen erflebet mirb: Deren Scere, geführt vom Stab Eugens, Ebmale unbezwinglich, und jest Berbunden maren mit allen, die Um Maotifden, Rafpifden, Finnifden Sunde wohnen, ben rauben Samojeben und Offiaten, Und bem Cartar am Gangarfluß: Giner Monardin bienftbar, Giner, Die ben weiten Umfreis

Ghrer Melten nicht fennt. Much trat gu ibnen ber Gobne Carmatiens Gelbstermablter Ronig, Und ftellte feine Sachfen, ein treues Bolt. Mitten auf ben Pfad bes Siegers, Unter eine Relfenburg. Und Die hohen Satrapen Bermaniens Rielen gablreich dem Bunbe ben. Und die theuer erfauften Guenonen Drangen aus bem beeif'ten Morben bervor: Entel ber Belben, mit benen ein Gungling Europen und Uffen fcbredte. Und Gallien, bas an zwen Meeren thront. Deffen Kahnen und Wimpel Unter allen Simmeln webn, Lieft feinen Comarm aus. Bleich bem Seere fdmirrenber Grillen, Die vor fic blubenbe Rluren Und binter fich Buften febn. -Mber, Thalia, lan ab Die Rlotten und Ruffnecht' und Reiter ju gablen! Friederich, fo fage, befriegt Bon ichcelfüchtigen, ober getäuschten, Ober gezwungenen Fürften; Rebrte nach fieben blutigen Jahren Co machtig gurud, als er auszog. Mur an Chre großer, Und triumphirte nicht. -Giebe! er lentt unfern Chrenbogen aus, Und unfern goldbebanaten Roffen, Und besteigt ben prablenden Wagen nicht. Denn fich felbft mit eines Gottes Infriedenheit-Unfebn, ift ber Triumpbe Allerhochfter; - und des Dichters Allerbochfter Erinniph ift, Colden Renig befingen. Drum fdweige nie bein Lieb von ihm, bein Lieb, Stolzer ale ber Ceifche Und Thebanische Paan. Reinem Golbe feil . Much felbft bem feinigen nicht. Und ob er auch bem Chrenbogen Bon beinen Sanben auslenft,

Und, nicht gewöhnt an beine Tone, Sein Ohr zu Galliens Schwanen neigt, So singe du doch den Brennussohnen Ihren Erretter unnachgesungen.

# 5. Och lacht gefang.

Auf, tapfre Brider, auf ine Feld! Gerecht ift unfer Krieg; Une fubret Deutschlands größter helb: Une folget Ebr' und Sieg.

Ihr Feinde gittert! unfer heer hat Kriegestunft und Muth, If schneller mit dem Mordgewehr, Und begt der Bater Blut.

Bir ftreiten noch ben alten Streit; Ein Mann verjaget vier. Bir fragen nicht, wie ftart ihr fend; WBo ftehn, fie? fragen wir.

Auf, Bruder! fchlagt ben ftolgen Feinb, So fehrt ihr fruh jurud: Ber ftarb, wird bann mit Recht beweint, Ber lebt, bat Ruhm und Glud.

Der Anabe municht fich feinen Stand, Das Mabchen blickt ihn an: "Der schütz als Krieger unfer Land, Der schütz' auch mich als Mann!"

hort ihr ber Stude Donnerschlag, So gruft ihn mit Gesang: Ench lohnet biesen einen Tag Der Kriede lebenslang.

Die Rugel treffe, wer sich budt, Und ichen gurude fahrt! Und wer gur Fincht den Rug nur rudt, Deg Naden treff' ein Schwert!

Rein! eb' ich fliebe, fturg' ich bin Mit Waffen in der hand. Sevb Rader, wenn ich treulos bin, Gott, Ronig, Waterland!

# 6. Un die regierende Ronigin von Preufen Friederite Euife,

als fie Die Sternwarte ber Alabemie ber Biffenfchaften befuchte.

Richt auf Erden allein, bolbfelige Bierbe ber Brennen! Liebft bu bie fcone Natur,

Welbest bein Auge nicht bloß an mannigfaltiger Blumen Frube verschwindendem Reig :

Du burchwandelft auch oft bie blauen Gefilde bes himmels, Stanneft bie Sounenfaat an.

Kennst im unendlichen Raum die nimmer verblubende goldne Aebre der Jungfrau so gut,

Als in beinem Garten ben fanften Purpur ber Rofe, Belde bein Ebenbild ift :

Saft in mitternachtlicher Stunde bich mehr an Orions Strablenbem Burtel ergebt,

Als an dem beinigen, reich mit Affens theuer ertauften Schimmernden Steinen bebedt.

Sa! wie forgiam forschrest bu jungst am arttoifden Pole! Suchtest bep Cynthius Schwan

Und dem gefingelten Roffe der Pieriben bes großen Kriederich Sbenbild auf,

Das wir patriotifc mit unausloschlichen glammen Lief in ben Aether gebrannt! \*)

Burfe boch (aber fpat!) ein Sterne beherrichender Entel gene Plejaben vom Thron,

Und ertheilt' ibn, o Ronigin, beinem und Friederich Bilbelms Derriidem Siebengeftirn! \*\*)

<sup>\*)</sup> Das Sternbild Friedrichsehre.

<sup>\*\*)</sup> Die touigliche Familie beftand damale aus vier Pringen und brei Pringeffinnen,

## Oleim.

Johann Wilhelm Ludwig Gleim wurde ju Ermeleben im Salberftabtifchen am 2. April 1719 geboren. Auf ber Schule Bernigerode erhielt er feine erfte miffenschaftliche Bildung, fpater (1738) bezog er die Univerfitat Balle, um fich dafelbit den Rechten ju widmen. Die Befanntschaft mit Ug, Gog und einem andern fruhverftorbenen Freunde veranlagte ibn, mit denfelben gemeinschafilich die beften Berte ber Alten und Deumen gu lefen und fich in eigenen bichterifchen Ber: fuchen ju uben. Bereits im Jahre 1740 tam er als Saus: lehrer nach Potebam, brauf ale Gefretar in Die Dienfte Des Pringen Wilhelm von Schwedt, und nach beffen Tode par Prag in gleicher Eigenschaft ju bem Furften Leopold von Deffau. Doch entfagte er ber letteren Stelle febr bald wie: ber, lebte einige Sabre amtlos in Berlin, und murde fobann (1747) Domfetretar und fpater Canonicus in Salberftabt. Bier verlebte er mehr als ein halbes Jahrhundert, raftlos ein: wirtend auf Die Deutsche Literaturmelt feiner Beit, nicht blos durch eigne bichterifche Arbeiten, fondern auch durch Unterftig hung und Mufmunterung aufteimender Salente (ber Rarfdin, Jacobi's, Dichaelis, Beinfe's) und durch feine enge Berbins bung, in welcher er mit ben vorzüglichften Ropfen feiner Zeit Mis Dichter war er im leichten Liede und in einfachen Maturschilderungen befonders. glucklich. Dabin gehoren feine Lieder (1744.f.) und die Briegelieder eines Preuffischen Grengdiers (Berlin 1758). Seinen übrigen, befonbers ben fpateren dichterischen Arbeiten fehlt es, bei aller Leichtig: teit bes Berebaues, boch ju fehr an Eigenthumlichkeit und Ges bantenreichthum; auch wird er ju oft gedehnt und weitschweis fig. 2018 religibser Dichter zeigte er fich in feinem Salladat

(Samb. 1774. 3 Bbe.), worin er Gott, Tugend und Mem schenbestimmung dichterisch sciert. Geliebt und geachtet von seinen Zeitgenossen, obwohl seinen Dichterruhm überlebend, starb er endlich in hohem Alter am 18. Februar 1803. Bergl. Gleim's Leben von W. Körte, Halberstadt 1811. Seine sämmtlichen Werke, herausgegeben von W. Körte, Hab berstadt 1811. 8 Bde.

## Mus Gleim's Gebichten.

# 1. Cob bes Canblebens.

Sottlob, bag ich bem Beltgetummel Entflohn, und unter frepem himmel Run wieder gang mein eigen bin! Entfernt vom Schmeichler und Berrather, Wohn' ich am Kirchhof meiner Bater, Und habe wieder froben Sinn!

Ihr, meine Balber, habt mich wieber, Mich, welcher feine muben Glieber Go gern auf weichen Rafen ftreat! Dem Fürsten und dem Glud empfohlen, Lief ich, nun will ich niich erholen, Bom Schatten eines Baums bebedt.

Sier gruß ich mit Gefang die Chote' Der Singevogel, lausch' und hore Still ihrer Lieder Harmonie; Mit ihnen sing' ich um die Wette! hier, nach zerbrochner Sclavenkette, Bin ich so frob, fo frep wie sie!

Im goldnen Mafig eingeschloffen, Berlebt' ich Arnter, ungenoffen, Die Salfte meiner Lebenszelt! Bas war mein Elfen? immer Allen, Des Hofes Augen zu gefallen! Bas meine Sorg'? Ein Sallafleib! 36 hatt', in eines Sclaven Schrunten, Richt eines freven Mann's Gebanten, Und eines Beifen Bunfche nicht! Ach, wie fo oft war auf ber Buhne Der Welt, mein Unglud eine Miene, Wie oft mein Gram ein fcheel' Gesicht!

Rur felten fah' ich aus ben dunteln Gewolben jene Belten funteln, Die uber meinem haupte ftehn! Mein Blid, an's Irbifche geheftet, Berwöhnt fo lange, war entfraftet, Und konnt' in teine Ferne fehn!

Sier fab ich, was ich nimmer fabe, Die Solle fern, ben himmel nabe; hier troth' ich ihr, bier preif' ich ihn! bier, wo wir all' in Sutten wohnen, Seb' ich nicht Perlen ober Kronen, Seh' aber Beilchen und Jasmin!

Sier fann ich schummern; bofe Eranme Umschwarmen nachtlich diese Banme, Umschwarmen biese Bache nicht; Sier schwarmt tein schwarzer Geist der Holle, Sier fliest tein Gift aus dieser Quelle, Und teine falsche Junge flicht!

hier fterb' ich einft! — Ihr Nachtigallen, Last mir fein Trauerlieb erschallen, Wenn ihr mich bier einst sterben feht! Ihr Bache, murmelt keine Rlage, Wenn, ber euch horchte gange Tage, Nicht mehr an euren Ufern geht!

Denn bin in jene fel'gen Muen Des himmels, meinen Gott zu schauen,' Werd' ich geleitet durch den Tod! Er tomme, wenn er will, in Sunden Und zitternd soll er mich nicht finden, Wenn er mit felner Sichel droft.

In Unschuld sollen meine Lage Mir hier verstießen; obne Klage Bill ich sie nur bem Simmel weibn! Er fende Rummer ober Freuden, In allen mir beschiednen Leiden Berd' ich mit ihm zufrieden fenn.

Ju meine eignen Landereven Rann ich ben goldnen Samen ftreuen, Und foreiten hinterm eignen Pflug; Getrant quillt mir aus meiner Erbe, Befleibung giebt mir meine heerde, Gefunde Luft mein Athemaug!

Um Reichthum thu' ich feine Bitte, Benn auf mein Land und meine Sutte, Nur Regen trauft und Sonne icheint! Bas nothig ift, hab' ich jum Leben; Bill mir der himmel mehr noch geben, Go geb' er mir nur Einen Freund!

Rur Einen, ber ihm mich ermable 3nm Angetrauten feiner Seele; Der mitempfinde meinen Schmerg!
Der fich, gleich mir, vom hof entferne, Sein eigen werb, und tennen ierne Mein herz, wie fein mir eignes herz!

If bann bies herz in feinem Bufen Erfüllt mit Liebe zu den Mufen, So wird mein Berg ein heliton; So leben wir wie Mufenbrüber, So bichten wir und singen Lieber, Ich David, er Anakreon!

Froh, wie im himmel, will ich leben, Mit foldem Freunde, mir gegeben Bon bem, ber auf ben Bolten thront! Mit treuem vogelichnellen Gilen Durchflieg' ich oft bie bbfen Meilen, Die er von mir entfernet wobut!

D felig Leben auf bem Lanbe, D großes Glud im Mittelftanbe, D Paradies der Einsamkeit! D füßes gottliches Bergungen, In solchem Schatten fo zu liegen, D Tage der Zufriedenheit!

# 2. Die schone Gegenb.

Rir mich beftrablt bie Sonne Die Balber und bie Auen; Rur mich find biefe Schatten Go fubl, und diefe Rafen Go weich, und diefe Quellen Go rein, und jene Thaler Go lieblich auguschauen; Fur mich bift bu, o Rofe, Die Ronigin ber Blumen! -Fur mich bift bu, Gewolbe Des himmels, ausgespannet; Für mich glänzt bort im Teiche Des Mondes ichwimmend Gilber; Rur mich fingt die Girene Des Balbes ihre Lieber !: Micht fur ben reichen Milon. Der bat uur herz und Muge Rut glangend Gold und Gilber! Richt fur ben bummen Laches. Den fetten Beltverachter, Der, immer in Gebanten Un fich und feinen Magen, Dict fiebet und nicht boret! Richt fur ben folgen Porrbud, Der taub ben Lebenefrenden, Sin nach bem bochften Gipfel Des Bluds, auf trummen 2Begen . Dit fewerer Arbeit flimmet, Und ploBlich befto tiefer Bu mir bernnter fturget!

3. Bater un fer, Sott ift Gott im Donnerwetter Und im Frühlingssonnenschein, Gott ist Gott in allem! — Gotter Können also nirgend seyn!
Last uns beteu: Water unser, Unser Water, der du bist Ju dem himmel, ewig unser, Wo das Reich der Gnaden ift;

Auf den Erden, in den Sonnen, Welche wir wie Kunken sehn, Willt du deines Reiches Wonnen, Und dein Wille muß geschehn!

Unf're Leiber werben Erummer: Nater, unfer taglich Brot Sieb uns heute, gieb's uns immer, Bis an unfred Leibes Cod!

Unfre Seelen, fcmer beladen Mit ber Laft der Sundenfchuld, Stuben fich auf beine Gnaden: Ach, vergieb uns unfre Schuld!

Pruf uns nicht bis zum Erliegen Unter unserm Scelenschmerz! Laß dir deine Gnade gnügen, Sprich uns deinen Trost ins Herz!

Und erlof' une von bem Bofen! Du, ber Bater, fannft allein Alles Bofen Bande lofen; Bater, alle Macht ift bein!

Dein ist alles! beinen Namen, Deine Kraft und Herrsichfeit Preisen Erd' und himmel! — Amen, Amen! bis in Ewigfeit.

### 4. Lieb bes Sirten.

Ich bin, ein hirt und will es' bleiben; Ich tonnte boch nichts beffers fenn: Die Wiffenschaft, bas Nieh zu treiben, Ift groß, ift ebel und ist fein.

Was ist die Wissenschaft, zu kriegen? Mir ist sie nichts! Mein stilles Feld, Mein leises Gehn und mein Bergnügen Und meine Ruhe hat kein Held!

Ein held muß auf der Wache fleben, Rein Wolf ift mehr auf meiner Flur; Seitdem tann ich spazieren geben; Wer Wieb treibt, ber spazieret nur-

Seitbem blid' ich gu jener Ferne Des blauen himmels ruhig auf, Und feb' und gable feine Sterne; Der Gott ber hirten manbelt brauf,

Und blidt berab auf feine Sirten, Und fieht auch mich; fo bent' ich bann Und ftimme frob bem Gott ber Sirten Ein bergerhebend Loblieb an!

Und bente dann: wenn er es horet, Dann blidt er gnadig niederwarts; Und wenn er's nicht erhört, so nahret Mit guter Anbacht sich mein Herg!

Sing' ibm, mein herz, bem Gott ber hirten! -D bu bift herrlich, du bift groß!
Erhaben bift bu, Gott ber hirten, Bift felbft bem himmlischen zu groß!

Der tief in dir und beinen Werten, Boll beiliger Betrachtung, fill Dich bittet, feinen Blick an ftarten, Und immer tiefer feben will;

Und tiefer fieht, und nicht ergrundet, Bie groß du bift! — Auch ich, auch ich, Den noch fein Gott an Erbe bindet, D du, mein Gott, ich febe bich!

Sing' ibm, mein Herg! — In beinen Sternen, Du Gott ber Liebe, feb' ich bich! In beiner Himmel lichten Fernen, Auf beinen Wolfen feb' ich bich!

Auf beiner blumenreichen Erbe, Du Gott der hirten, seh' ich bich! Ich sebe dich bev meiner heerbe, Bep meinen Lämmern jeh' ich bich!

Auf biefen Wiefen, icon gemabet, Bernehm' ich beinen ftillen Gang! Den Gang, ben beine Gottheit gehet, Den geb' auch ich mit Lobgefang! Und will mit Lobgefang ihn geben, So lang' ein Obem in mir ift, Will ich in beinen Werten feben, Und zeugen, wie fo groß dn bift!

3ch feb' auf allen meinen Gangen Dich groß, allgegenwartig mir, Und weiß dich gnabig ben Gefangen Des himmels bort, ber Erbe bier!

3ch feh' bich beinen Segen geben, Du, biefes Lebens guter Sirt! Und glaube, bag aus biefem Loben. Ein ewig Leben feimen wirb.

# 6. Lied des Gärtners. (1764.)

Ich armer Gartner bin gufrieden, Und fann auch wohl gufrieden fenn; Zwar Arbeit bat mir Gott beschieden Und viel Befummerniß; allein Auch großer Freuden einer Menge, Za, viele Freuden, ibm sev Dant! Und Freuden, werth, daß ich sie sange Mit lautem Nachtigallgesang!

Alltäglich fieh' ich mit ber Sonne Bon meinem guten Lager auf! Und febe Luft, und febe Wonne Den ganzen Tag in ihrem Lauf! Auch pflegt sie mir mit ihren Strahlen Die hoben Baume, Morgens fruh Und Abends spat, so schon zu mahlen, Und durch die Baume seh' ich sie!

Die Bogel fingen ibr! Willfommen! Billfommen! fingen fie auch mir! Rein Restoden bab' ich ausgenommen, Getobtet nie ein frommes Thier! Darob ist alles mir gewogen, Bas aber mir in Luften schwebt, Und was, herab zu mir gezogen, Mit mir von Einer Erbe lebt!

Ift unfer Morgenlied gesungen, Dann gebt es an die Arbeit frijch! Und hingesungen, hingesprungen Wird nach der Arbeit an den Tisch! Auf Rasen steht er, rein bedecet Mit sußem Kobl und kublem Most: Ich esse hurtig! Bester schmecket Richt meinem König seine Kost!

Ich effe hurtig, gehe wieder Frifch an mein Tagewert, und ihr, Ihr lieben Bogel! eure Lieder Berfingen meine Muhe mir. Oft halt' ich ein, und feh' und hore Das große Leben der Natur: hier fummen kleine Midenchore, Dort Bienen auf der Blumenfur!

Der große Schöpfer diefes Lebens, Bon welchem Alles Obem hat, Erfcuf nichts leer und nichts vergebens; Auf meinen Baumen nicht ein Blatt. Auf meinem Anger nicht ein Gräschen, Die kleinen Länmer maben's weg; An meinen Blumen nicht ein Fäschen; Ich find' in Allem einen Swect!

Der Swed von meinem tiefen Graben 3ft, jum Erempel, auch jugleich: Gott forgt burch mich fur euch, ihr Raben. Und, Singevögelein, fur euch! Für euch ergrab' ich fette Maden Und Raferchen und burren Sand; 3hr tommt und fist auf meinem Spaden, Und fingt und est mir aus ber hand!

Die kleinen Grafemuden bupfen Um mich herum und fehn mir ju, Sehn Wurmchen, fangen sie und schlupfen Jum Nest in ihre gute Rub. Das thu' auch ich! Der füße Schlummer Giebt meinen Knochen frisches Mark, Ich wache, weiß von keinem Kununge, Und fühle Leib und Seele start! Und alle diese meine Freuden Theil' ich mit meiner Gartnerin! Mein König wurde mich beneiden, Buft' er das alles, was ich bin! Ich bin zufrieden, brauche wenig, Mein Apfel und mein Robl ift füß; In meiner Hutte bin ich König, Mein Garten ist ein Paradies!

#### 6. Der arme Mann und fein Rind,

Ein armer Mann, gebruckt von mancher Roth, Nabm in die Sand sein lestes Brot, Und schnitt bavon ein Studlein ab; Das er dem fleinen Kinde gab, Das bev ihm ftand, und: "Gott! ach Gottl" Seufat er baber.

Deweglich both Das kleine Kind bas Studlein Brot Dem Bater wieber — ", Nohmt es boch, "Ich bitt' euch, Bater! ich will noch Bohl warten, aber weint nur nicht!"

Der Bater wendet fein Geficht, Und fagt: "3ch foneibe noch ein Stud, Bebalt' es, Rind!"

Mit naffem Blid Sieht er auf feinen Sohn herab, Auf feinen Aroft, und schneibet ab; Doch wie erschrictt er!

Ploblich fallt Ein haufen blantes Silbergelb Aus feinem Brot.

"Ach! was ift bas?"
Spricht er erschroden; "Sohnden, laß Die Chaler liegen; ich will gehn; Der Bäder foll fie liegen sehn.
Denn der vermuthlich hat das Gelb, Das aus dem lieden Brote fällt, hineingebaden; der muß es Auch wieder haben; bleib indeß, Ich will geschwind jum Bäder gebn!"

Er geht. Des Kindes Augen fehn Erstarrt bie blanten Thaler an, Allein es rubret nicht baran.

Der Bader tommt , fiebt fie , und fprict: "Dein! bas find meine Thaler nicht, Rreund, glaubt es mir! Doch wift ihr mas? Ein reicher Mann macht euch ben Gpaß, Denn bort: bas Brot, bas ibr gebolt. Bar nicht von mir; ihr aber follt Richt fragen, und von wem es ift Dicht miffen. Diefes Gine mißt, Dag geftern Abend jemand fam . Der mir bas Brot gab, bus ich nahm, Und fagte: Menn ein armer Mann, Der frant ift, nichts verdienen fann, Ein Brot fic bolt, bann gebt ihm bies! Co fagt' er, bas ift gang gewiß! Und brauf famt ihr, ich gab es euch. Gebt, wie Gott forgt! Dun fend ihr reich, Das Geld bat einen rechten Glang!"

Der arme Mann verstummte gang. Und auch sein Kind. Er nahm bas Brot Und feniste, sagte nur: "Ach Gott!" Schuitt hungrig noch ein Stud sich ab, Und sagte: "Den, ber mir es gab, Den segne Gott! Ach, lebte, boch, Sprach er, nun beine Mutter noch, Du liebes Kind!"

Das Sohnden spricht: "Weint, Herzensvater, weint boch nicht!"

## 7. Mus Gleim's Rriegeliebern.

Siegeslieb nach der Schlacht ben Lowosis 1. Det. 1756.

Gott bonnerte, da fioh der Feind! Singt, Bruder, finget Gott! Denn Friederich, ber Menfchenfreund, hat obgefiegt mit Gott. Bev Außig faben wir ben Selb; Wie feurig brannten wir, Bu ftehn mit ihm im Siegesfelb; Run fteben wir es hier.

Er gieng mit einer kleinen Schaar Den Siegesweg voran! Und schlug, wo Feind zu schlagen war, Und macht' uns reine Bahn!

Bir hatten Racht, er aber nicht. Du, bober Pafchtopoll! Sahft ihn, im helben-Angeficht Den Mare und ben Apoll!

Auf einer Arommel faß ber helb, Und dachte feine Schlacht, Den himmel über fich jum Belt, Und um fich ber bie Nacht.

Er bacte: "Zwar find ihrer viel, Fast billig ist ihr Spott! Allein, war' ihrer noch so viel, So schlag' ich sie mit Gott!"

Das dacht' er, fabe Morgenroth, Berlangen im Gesicht! Der gute Morgen, ben er both, Wie munter war er nicht!

Sprang auf von feinem heldensis, Sprach: "Eh' noch Sonne scheint, Kommt, helben, binter Lowosis Bu feben meinen Keinb!"

Da tamen Bilhelm, Bevern, Reith, Und Braunschweigs Ferdinand! Wier große helben, weit und breit Durch ibren Muth befannt.

Auch drangen andre Selben fich Den großen Selben nach, Bu fteben neben Ftieberich, Bu borchen, mas er fprach!

Frev, wie ein Gott, von Furcht und Gravs, Boll menschlichen Gefühls, Steht er, und theilt die Rollen aus Des großen Trauerspiels! "Dort, fpricht er, fiebe Reiteren, hier Fugvolt!" — Alles fiebt In großer Ordnung, schredenfren, Indem ble Sonn' aufgeht.

So ftand, als Gott der herr erschuf, Das heer der Sterne da; Gehorfam stand es feinem Ruf In großer Ordnung da!

Die Sonne trat mit Riesenschritt. Auf ihrer himmelebahn Hervor, daß wir mit ihrem Tritt Auf einmahl vor uns sahn

Ein unausborlich Rriegesbeet, Soch über Berg und Thal; Panduren, wie ber Sand am Meer, Kanonen ohne Bahl!

Und ftuften, holden mohl erlaubt, Rur einen Augenblid; Gin haarbreit ichlugen wir bas haupt Doch feinen Suß gurud!

Denn alsobald gedachten wir An Gott und Vaterland; Strack war Soldat und Officier Boll Löwenmuth, und ftand,

Und naherte dem Feinde fich Mit gleichem großen Schritt. "Salt!" fagte Konig Friederich. "Balt!" ba war es Ein Lrift.

Er stand, besab den Feind und sprack, Bas zu verrichten fen: Bie Gottes Donnerwetter brach hervor die Reiterep.

Bu muthig jagte fie, gu weit Den zweymal flucht'gen Feind, Der mehr burch Erng, als Tapferfeit, Uns zu bezwingen meint'. Denn, ibret Sine viel gu fruh, Semmt ibres Schwerts Gewalt Rartetidenfeuer unter fie, Aus tudidem Hinterbalt!

Bie boshaft freut der Ungar fich Dem Lift, nicht Muth, gelang! Sie fliebt gurud, und Friederich Salt ibre Mufterung.

"ha! Bater Bevern! riefen mir,! Und, und Patronen her! Denn beinem armen Grenabier Bft icon bie Taiche leer;

Wenn er nicht Pulver wieder hat, Go bat er hier fein Grab! Die Dunde regnen Augelfaat Von ihrem Thurm berab!"

"Sturgt, fprach er, fie von ihrem Churm Mit Bajonet herab!" Wir thaten es, wir liefen Sturm, Wir fturgten fie herab.

Wir riffen Mauern ein, Pandur; Erstiegen beinen Schut, Und bothen, Tiger von Natuc, Dir in die Nafe Trut!

Du liefest, was man laufen kann; Du sprungest in die Stadt! Wir riefen: "Alles binter an, Was hers im Leibe bat!"

Der tapfre Wilhelm aber nahm Und führte ben ber Saub Dich, Muller! an, und ploblich tam Panbur und Staht in Brand.

Und Braber! — Braun, ber Kluge, wich Boll Gelden-Eiferfucht; Ließ und und unferm Friederich Das Schlachtfeld, nahm die Flucht.

Ber aber hat burch feine Macht Dich, Braun! und bich, Pandur! In Angft gefest, in Flucht gebracht? Gott, der auf Bolten fuhr! Sein Donner garnte beinem Rrieg Bis fpat in schwarze Nacht. Bir aber fingen unsern Sieg, Und preisen seine Macht!

#### VI.

#### L'avater.

Sobann Kaspar Lavater's Leben und Schriften f. B. I. S. 127. — Unter seinen bichterischen Hervordringungen ger buhrt seinen Schweizerliedern (Vern 1769) offenbar die errste Stelle. Diese Schweizerlieder sind reich an geschichtlichen Beziehungen und Erinnerungen, und enthalten theils Schlachte gesänge, im Ton der Gleimschen Kriegslieder, auf die denkt würdigsten Tage der Vaterlandsgeschichte, theils wahrhafte Volkslieder, die ganz geeignet sind, den Sinn und Geist der Altworderen in den Nachlebenden zu wecken oder doch zu bez sestigen. Obwohl sie jest in der Schweiz wie in Deutschland sast schon vergessen zu seyn scheinen, so sind sie doch für ihre Zeit nicht ohne Einstuß gewesen, und vaterländische Tonseher (Schmidlin und Egli) haben sich beeisert, sie mit passen den Singweisen zu begleiten.

# Mus Lavater's Schweizerliebern.

# 1. Der Ochweizerbund.

Sep ewig heilig, Schweizerbunb! Bir find vom Joche frey! Beil fcmur aus tapfrer Bater Mund! heil gab uns ihre Treu!

Aprannen herrschen weis und breit In unserm Waterland, Das herz voll Stolz und Grausamfeit, Und Mord in ihrer hand. Balb trugten fie Recht mit Gewalt! Balb lofchten fie bie Glut Der geilen Lufte, raubten balb Das Schweißerrungne Gut.

"Bas? freve Menfchen! tragen wir Noch lang bas Stlavenjoch? Eprannen, wist! wir find, wie Ihr So gut, o beffer noch!"

So glengen brev, mit tiefem Web, Rur fich befanut, einhet. "Wenn's auch bas Leben toftete, Das bulben wir nicht mehr!"

Serecht, o Arnold, war dein Schmerz! Dein grauer Bater blind! Ja Jurn' und blute; Sohnesherz! — Um beinetwillen — blind!

Bon Staufach bich vertreibt und boont Des Landvogte lebermuth, Der dir dein neues Saus miggonnt, Gebaut aus eignem Gut.

Und du nimmft willig, Balther Fürft, Dich der Bedrangten an, Sie miffen, daß du helfen wirft, Wo man nur helfen tann.

Des Vaterlandes Jammer liegt Auf Eurer Schulter schwer! Ihr sehet alles Recht besiegt, Und alles Hofmungsleer!

Hier taufend Butten tief im That, Dort taufend auf der Bob; — Bedrangte Menichen, ohne Zahl, Die niemand troffete!

Auch weint bas funftige Geschlecht Laut in ber helben Ohr: "Debt, Adter! benn Gott bilft bem Recht, In Gott bie Sand empor!" Da schwuren sie ben theuren Eib, Und schlugen hand in hand, Bu retten von der Dienstbarkeit Das liebe Baterland.

Die stille felfigte Natur Sah sie auf ihrem Knie; Im himmel horte Gott den Schwur, Und stromte Muth in fie.

Still bruckte jeder feinen Freund Die Hand: "Sep Patriot!" Und jeder schwur, indem er weint, Der Tyrannen den Tod.

Es tam die langerfeufste Nacht! Und fie umarmten fich; Bestiegen, still und wohlbewacht, D Freybeit! fuhn burch bich,

Die Felfenschlöffer, Mann fur Mann, Um fichern Morgen fruh, Und fielen die Sprannen an, Und banden sclavisch sie.

Weg führten fie ble Morberfchaar, Obn' einen Eropfen Bluts, Bis an bie Grangen. Alles war Run frep und guten Muths.

Sey ewig heilig, Schweizerbund! Noch izo find wir frey! Das Seil, das treuer Adter Mund lins schwur, bewahre treu!

2. Die großmuthigen Belagerten.

Schon, icon ift helbentapferkeit, Ihr Ruhm fliegt himmelhoch! Doch unbesiegte Menfchlichkeit Unendlich hoher noch. D goldne Zeit, wo Erene groß, Noch größer Großmuth war; Wo helbenblut für Brüder floß, Und Mensch der Feind auch war!

D foone Chat! ju graben werth In Marmor und auf Erg! Ber fühllos fie erzählen hört, Hat der ein menfolich Herg?

Roch nicht ber Nieberlagen fatt Ram herzog Leopold Bor Solothurn, und folog bie Stabt, Dem Rouig Ludwig hold.

Dierhundert Selben fandt' ihr balb Die treue Schwester Bern. Groß war die feindliche Gewalt, Der Bluttag uicht mehr fern.

Schon zeben lange Wochen lag Das heer da! welche Noth! Wie manche Nacht! wie mancher Lag, Für Krieger ohne Brod!

Urplohlich schwoll und rif bie Aar Des Feindes Brude weg, Und schwemmte, was ihr nahe war, Roß, Mann und Wagen weg.

Bom Thurme konnten fern bie Roth Die lang Bedrängten schn: "Kommt, rettet, riefen fie, vom Lod Die Feinde, das ist schon!"

Und eilten schnell vom Thurm herab, Jum Thor hinaus voll Muth, Und reichten liebreich Speer und Stab Den Feinden in der Flut.

Und liefen tapfer in den Strom, Mit warmer heldenluft; Und wateten im tiefen Strom Bis an die hohe Bruft. Und boten, felfenfest den Fuß, Den Schwimmenden die Sand, Und trugen boch durch wilden Fluß Die Leichnam' hin aus Land.

Und bruften fie mit treuem Arm Un ibre Bruft, als tobt; Die falten Korper wurden warm, Die blaffen Lippen roth.

3hr Auge ichloß sich auf und fah — Und schloß sich wieder zu. , Nein! rief der Schweizer: Wir sind ba Bu helfen, mache bu!"

D welch ein Bachen! welche Freud'! Jit tam der Geist zurut! Ganz war die Seele Dankbarkeit, Und Seegen jeder Blict.

Wie drutte man fich bruderlich Die hand! o welch ein Sieg! Man weinte, man umarmte fich, Und Friede ward aus Krieg.

## 3. Der Ochweizer.

Mer, Schweizer! wer hat Schweizerblut? Du, der mit Ernst und frohem Muth Dem Baterlande Sutes thut; In seinem Schoofe friedlich ruht; Richt fürchtet seiner Feinde Buth; In dem fließt reines Schweizerblut.

Mer Falicheit haft und arge Lift; Wer ferne flieht vor Jorn und Zwift; Und, was ihm Gott giebt, frob genicht; Gern fein gefundes Blut vergieft, Benn fein Cod andrer Leben ift; Der ift ein Schweizer und ein Christ.

Wer feiner Witer Lugend ehrt, Sie ansubt und fie andre lebrt; Das Gute schüt, dem Bosen wehrt; Des Schmeichlers Stimme niemals hort; Und Tren halt, wenn er auch nicht schwort; Der ift des helbennamens werth.

Wen vieler Glut und Sicherheit Mehr, als sein eigen Glut erfreut; Wen teine schone That gerent; Wer fruhe ben Apraunen braut; Und Anechtschaft als ein Laster schent; Der, ber hat Schweizerreblichteit.

Ber immer, wo er ftehn foll, fteht, Sich niemals über andre blatt; Den graden Beg in allem geht; "Golb, Bolluft, lleppigfeit verschmaht; Da ernbtet, wo er felber få't; Ift über Konige erhöht.

D Schweig! bu Helbenvaterland! Sep niemals beiner Bater Schand', Und halt das festgefnupfte Band Der Einigkeit mit treuer Hand! Dann ist in dieser Welt kein Land Dir gleich, bu helbenvaterland,

## 4. Lieb fur Ochweigerbauern.

Stimmet, wafre Schweizerbauern, Stimmt ein Lieb mit Freuden an! Eins, das hinter Thor und Mauern Reiner mit uns singen fann! Reiner in den Königreichen, Wo die Herren Stlaven gleichen, Wo der Fürsten Stolz und Pracht Aus den Bauern Bettler macht.

Wer ift fo vergnügt, ibr Bruber ? Wer ift glutlicher als wir? Lauft bie Erbe auf und nieber; Keinen, teinen findet ihr! In ben Dorfern, in den Stabten, Keiner ift fo fren und reich; Une, wir konnten, Bruber! wetten, Ift tein Baur auf Erben gleich.

Meich genug ohn' einen heller, Glutlich auch im groben 3wilch, Eragen wir in tuble Keller Mutten voll von Nidelmilch; Führen wir in Erndtetagen Unire bochgehäuften Bagen, Bey ber Abendrothe Schein, Mit Gefang ins Tenn' hinein,

Aller Pracht und hoffart spotten Schweizerbauern an dem Pflug; Quellenwasser, frische Schotten, Ras und Brod ist uns genug! Eragen wir auf braunen Nafen Burden frischgemahtes heu; Erieft der Schweiß von Stirn und Baten, D wie herrlich schmeft ein Brey!

In dem federlofen Bette Koften wir die schönfte Rub; Gilen vor der Morgenröthe Singend unfern Felbern zu; Wiffen nichts von Rlag und Thranen, Wir, die keinem Fürsten frohnen; Die wir alle, wie ein Kind Bep dem Pater, sicher sind.

Wir, die madend und im Schlafe Ben ben fetten heerden stehn. Signe Rube, Ziegen, Schafe Bloten boren, grasen febn; Wir, die auf beblumten Matten, Bald an Sonne, bald am Schatten, Bald auf Bergen, bald im Thal Freuden schmeden obne Jahl.

Andre Bauern, was fie pflangen, Bas fie auf- und angebracht, Das verfcmaufen, bas vertangen gurften oft in einer Nacht; Burften, die fich Ader nenuen, Bater, die noch lachen tonnen, Sebn fie Bauern naft und arm; Bater, daß fich Gott erbarm!

Wir nur pftangen für uns felber; Unfer nur ift Feld und Weid'; Unfte Schaf' und unfre Adiber Maften wir zu unfrer Frend'; Jedes eigne Sichel mahet, Was er nur für sich gesäet; Und für Fürsten triefet, nicht Euer Schweiß vom Angesicht!

Sott im himmel fev gepriefen! Er ift's, ber uns gluflich macht; Macht, daß uns in Feld und Biefen Alles blubet, alles lacht! Er vermehrt uns unfre heerben! Er, er ließ uns Schweizer werden! Er, er macht von Tyrannep Uns und unfre Kinder frep!

## 5. Lieb fur Ochweizermabchen.

Schwestern! singt in froben Choren; Singt, bem Waterland zu Ehren, Aechter Schweizerinnen Gluf! Laft, ber Einfalt zu gefallen, Sin erfreulich Lied vor allen Schweizerohren kaut erschallen! D wie wohl ist uns; uns Freven! Singt und lacht ber tausend neuen Frauenzimmerkindereven!
Wen vergnügt ein Liedchen nicht, Das von Freud' und linschuld spricht?

Beichliche Pariserinnen Mogen nur auf Moden sinnen, Eag und Nacht, und spat und früh; Mogen unsere Einfalt lachen, hunderttausend Siebensachen Sich zur Freud' und Aurzweil machen, Arbeit ist für uns gesünder! Auch wir Mädchen sind nicht minder Alls die Knaben helbenkinder! Blieft nur unter Wamms und hut, Richt in uns auch Schweizerblut?

Last boch hinter Jalonseen Augen voller Wollust glüben; Mes Sold und Seide sepn! Eure Liqueurs mögt' ihr trinken! Euch zur Nechten und zur Linken Mag Lavendelwasser stinken! Alte Eracht und alte Sitten Sind in unser Wäter Hütten Euch zu Eruze wohl gelitten! Blumen nur sind unser Zier; Milch und Wasser trinken wir!

Stets der alten Einfalt naber Sind wir giullicher und frober Alls die Jungferchen beym Ball! Laft fie in den warmsten Lagen In dem Jimmer Handschub tragen, pleber his' und Sonne flagen; Wir wollen auf ble hoben Gern im groben 3willich geben, herzhaft an der Sonne steben; Berden gleich vom Felderbau'n. Somestern, unfre Bangen brann.

Kaft von Sunden und von Kazen Manden Abend fie verschwagen, Sart gepreft von langer Weil; Wenn sie an den Letertischen Kein verlaumden, tunftlich gischen, Tandeln, lachen, Karten mischen;

Sizen wir, wir Schweizerinnen Scharenweis mit muntern Sinnen Bep der Kuntel, singen, spinnen Lapfer, bep der Lampe Schein, Lief bis in die Nacht hinein.

Beg mit schönen Liebesmarden, gern von uns, ihr sugen herrigen Ohne herz und ohne hirn! Abeletbliches Geblute, Geidne Besten, lleine hute gegeln noch tein frev Gemuthe; Last ench Ellenhoch fristren, Gpiegelt goldne Tabatieren, Eaglich neue Garnituren; Euer Puppenangesicht Lock und beut und morgen nicht!

Rut ju arbeitsfroben Sanden Soll sich herz und Auge wenden, Benn man unfre Liebe sucht; Rur ju unschuldevollen Herzen, Die mit Kapferfeit und Schmerzen Rubig, als mit Freunden scherzen; Richt zu Reichen; nur zu Treven, Die dem Waterland sich weihen; Redlich, klug, bescheiden, still Sep, wer uns gefallen will!

Sand in Sand ihr Selbentöchter!
Hort's ihr funftigen Geschlechter!
Hobit's, und seid gesinnt, wie wir!
Spinnt und nabt, und weidet Heerden!
Und last auf der ganzen Erden
Und bie besten Frauen werden;
Töchter, die die Bollust flieben,
Sohne, die von Frenheit glüben,
Dit, Selvetien! erziehen!
Schwestern! das, nicht Stolz und Pracht,
Ist, was uns unsterblich macht!

## VII.

## Gotter.

Nriedrich Wilhelm Gotter murde am 3. September 1746 au Gotha geboren, und erhielt, eine febr forgfaltige Ergiehung und miffenschaftliche Bildung durch Privatlehrer. Auf ber Universität Gottingen, wo er (feit 1763) ber Rechtswissens, fchaft oblag, murde burch bie Befanntichaft mit der bort ane wefenden Adermannichen Schaufvielergefellichaft querft feine Deigung fur die Buhne geweckt, fur welche er in ber Folge ein feltnes Talent zeigte und entwickelte. Dach feiner Rucks tehr ward er (1766) gweiter geheimer Archivar gu Gotha, ging bann ale Legazionesetretar nach Beblar, und von ba (1768) auf ein Sahr lang noch einmel nach Gottingen, wo er mit Boie die Berausgabe bes gottingifchen Mufenalmana: ches übernahm. 3m 3. 1770 ward er von Gotha aus abers male, in gleicher Eigenschaft wie zuvor, nach Weglar gefandt, wo er mabrend eines zweifahrigen Aufenthaltes an den bort fich bilbenden Berein ausgezeichneter junger Danner (Gothe's, Berufalem's b. 3., u. 21. ) fich anschloß und fur die hohere Musbildung feines Geiftes reiche Dahrung fand. Dach feiner Rucktehr nach Gotha, wofelbit er ben übrigen Theil feines Lebens von nun an zubrachte, war es besonders eine Reise nach Lyon (1774), die feine langftgehegte Borliebe fur Die Buhne, befone bere fur die frangofifde, auf den bochften Grad fteigerte, Geitbem' fuchte er durch eigne Arbeiten bas beutsche Drama nach bem Mufter des frangofischen ju einer gefälligeren und volltommneren Beftalt auszubilden, wobei ihn feine perfonliche Renntnif ber Schauspieltunft, Die er auf Gefellichaftstheatern immer weiter entwickelte, und feine Gewandheit und Leichtigkeit in Behand: lung des Berfes und des Reims nicht menig unterftuste, Seine

Trauerspiele, Lustspiele und Singspiele, so wie seine Epie steln, Lieder und Erzählungen, zeichnen sich durch Anmuth, Zierlickfeit und Glatte, so wie durch Zartheit des Gefühls aus. Daß sein Geist auch fremde Formen und Dichtungen mit Gewandheit nachzubilden wußte, beweist unter andern auch seine Berdeutschung des Dorffirchhofes von Gray und der Alzire von Voltaire. So starb er zu Gotha am 18. Marz 1797.

Seine Gedichte (Gotha 1787 — 88. 2 Doc), Singe spiele (1778), Schauspiele (1795), und Ueberschungen, besonders dramatischer Dichtungen, sind noch von ihm selbst herausgegeben. Nach seinem Tode folgte der dritte Band seiner Gedichte (Gotha 1802) mit dem Leben des Verfassers von Schlichtegroll.

# Mus Gotter's vermischten Gebichten.

# 1. Grablieb. (1768.)

Eine fanfter, Lever, tone, Wie der West in Beilchen rauscht, Fern vom Schwarm der Jugendsohne, Bon der Neuzier unbelauscht, Bon dem Flor der Nacht umschattet,

Bon ben Sternen nur gefehn, Sep mir jest ein Lied verstattet, Ach! ein Lied von Lalagen!

Lalage, von lichten Stenen Blide mitleibsvoll auf mich! Laß mich, unter taufend Thranen, Dir gestehn: ich liebte dich! Meinem Schmerz wurd' ich erliegen, Schaft' ich nicht dem Herzen Luft. Lebend hab' ich's dir verschwiegen; Jeht vernehm' es deine Ernft. Lieblich warft bu, wie die Rothe, Die Aurorens Tritt umfließt; Lieblich, wie des hirten Flote, Der den neuen Tag begrüßt. Doch du ftarbst! — ein Wetter ziehet Drohend am Olymp empor; Die erschrockne Gottin stiebet, Bebend schweigt des hirten Robr.

Wehe bem, der dich erblickte, Und der Liebe widerstand, Den dein Lächeln nicht entzückte, Der dein Ange nicht empfand! Ach! er stammet ans Geburgen, Wo der Winter ewig rubt; Seinen Bater zu erwürgen, Satte der Berkockte Muth!

Reftarlippen, Rosenwangen, Jugendliche Tanbelevn. Kuhner Junglinge Berlangen, Bloder Herzen stille Pein, Reiz und Unschuld, seltne Gaben, Wis und Freundschaft, Grazie, Alles lieget bier begraben; Denn hier lieget Lalage!

Die ihr eure Gatten flaget, Tauben, feufzet hier und girrt, Wo ench feine Furcht verjaget, Benu ber Schatten brauner wird! Rieine suße Philomele, Jene Linde fep bein Hans: Hauche dort bie trube Seele Langfam in Gefängen aus!

Murmle dumpfer, nabe Quelle, Stimm' in meinen Trauerton!
Belt, an diefer theuern Stelle, Sprech' ich deinen Freuden hohn.
Selbit Natur lock mich vergebens, Meine Seel' eutfagt auch ibr.
Mit der Facel deines Lebeus, Lalage, erlosch sie mir.

Tone fanfter, Lever, tone, Sing' es der verwaisten Flur: hier ruht Lalage, die Schone! Sie, dein Meisterstud, Natur! Früh ermüdet von dem Rummer Dieser Ballschrt, schlief sie ein; Sugerquidend musse ihr Schummes, heiter ihr Erwachen seyn.

#### 2. Rosten und Lufas.

Romente.

(1775.)

kein Mabden unfres Dorfes tam
An Schouheit Roschen gleich;
Wie Lutas, war an Kraft und Muth
Rein andrer Jungling reich;
Und bepbe waren fromm und gut,
Won Kindesbeinen an,
Und bepbe fich, mit Järtlichkeit,
Wie Engel zugetham

Der elterliche Segen front Der treuen Herzen Wahl; Und morgen soll die Hochzeit sepn; Bereit ist Bett und Mabl; Da trieb sie noch gewohnter Fleiß Ins Feld; sie gtuben Leim; Und ach! sie tamen dießmal nicht Bon ihrer Arbeit heim.

Denn über ihrem haupte bricht Das boble Land, stürzt ein, Begrabt sie; angstlich hort man noch Sie unterm Schutte schrevn. Bu spat! — Man zieht sie robt bervor, Auch noch im Tode schön; Lautweinend kömmt bas ganze Dorf, Das Ungludspaar zu sehn.

Ein Sarg, ihr Brauthett nun, umschließt Der Liebenden Gebein; Der Kirchtur gegenüber, blinkt Ihr goldner Leichenstein; Beym Und- und Eingang seh' ich ihn, Und thränend fragt mein Blick: Bodnrch verdiente solch ein Paar Dieß traurige Geschick?

#### 3. & i e D.

(1781.)

Wie der Tag mir schleichet, Ohne dich vollbrucht! Die Natur erblasset, Rings um mich wird's Nacht. Ohne dich hullt Alles Sich in Schwermuth ein, Und zur oden Wuste Wird der grunste Hain.

Kommt ber Abend enblich Ohne bich heran, Lauf' ich bang und suche Dich bergab, bergan. Sab' ich bich verloren, Bleib' ich weinend stehn, Glaub', in Schmerz versunten, Langfam zu vergehn.

Wie ich ahnbend zittre, Wann bein Tritt mir schallt! Mann ich bich erblicke, Wie das Blut mir wallt! Defnest du die Lippen, Rlopft mein ganzes Herz. Deiner Hand Berühren Reift mich himmelwärts.

# 4. Beh und Bobl.

(1786.)

Weh bem Menschen, bessen herz Nichts zur Freud' entzunder; Der sich zwischen Gram und Schmerz, Matt durchs Leben windet; Der, des Unbestandes Spiet, Nirgends seiner Bunsche Biel, Nirgends Ruhe findet; Den sein eigner Schatten schreckt, Und ein hauch zu Boben streckt!

Wohl bem Menichen, bem bas Blut In den Abern hupfet; Der mit immerfrobem Muth Durch das Leben schlüpfet; Der, bescheiden im Genuß, Der, gelassen im Verdruß, Freud' an Kummer knüpfet; Und, bep wilder Sturme Wuth, Un der Hofnung Busen rubt!

## 5. Das unbefangene Diadden.

Ich bin ein Madden fein und jung, Und bin Gott iob! noch frep: Ich weiß nichts von Nomanenschwung, Und haß Empfindeley.

Leicht fließt mein Blut. Ich liebe Schers, 3ch liebe Sang und Lang, Mein Reichthum ift — ein frobes Herz, Mein Schmuck — ein Blumenkrang.

Ich schlage nicht aus Evens Art, Leichtgläubig, eitel, schwach; Und Neugier, liebe Neugier, ward Mein Erbtheil siebenfach.

Auch flieb ich nicht ber Mannet Spur, Mir fagte die Mama: Wir armen Madchen waren nur Um ihrentwillen da. Drum ichleicht in metuen ichlichten Sinin Rein bloder Stoly fich ein, 200hl mir, daß ich ein Madchen bint' Lagt Undre Engel fenn.

## 6. Die Freundschaft.

Beil Tugend nicht, noch Geiftesgabe, Den Gigenfinn bes Schicfals rubrt, Das und den furgen Weg jum Grabe Durch Blumenflur und Bufte fubrt, Weil alles bier ben Wechfel fühlet, Das Glud mit unfern Bunfden frielet; Das befte Berg fich oft verirrt, Und feines Jerthume Opfer wirb; Coll ich mit finfterm Blid und trage. Tief in mich felbft verhullet, gebn; Dict Blumen pfluden, die am Bege Sich buftenb mir eutgegen blahn? Borubereilend froftig grußen Den guten frommen Wandersmann; Micht freundschaftlich mich an ihn foliegen, Und ach! fo lang ich immer fann, Das Glud, ein Menfc ju feyn, genießen? Erfindungereich ju ihrer Quat Bit die Bernunft, die bieg befahl. Sum Borrecht ward fie und gegeben: Doch ach! indem wir uns burch fie Bor allen Thieren ftolg erheben, Berbittern wir und felbft bas Leben ; Und ernten Gram für unfre Mub'. Gin guter Gott hat nicht vergebens Bestreuet Freuden ohne Sahl Auf die bedornte Buhn bes Lebens; Er lagt von allen uns bie Babl. Sier beut ber Deichthum feine Schake: Dort jeigt ber Rubm und goldne Plate, Roch nnerfullt, im Gotterchor; Much fteigt im lachenben Gefilde Der Tempel Amors bort beroor; Daß er fein robes Berg gur Dilbe, Bur Anmuth feine Sitte bilbe,

Gilt flatternb ihm ber Jungling ju: 3bn fuchet lacelnb felbft ber Beife. Und fammelt bier burch turge Rub Sich neue Rrafte ju ber Reife. Rubm, Liebe, Deichthum weicht gutud! Erhabne, fanfte Geelen finden, Sich feben, Sompathie empfinden. In einem beitern Mugenblid Muf Emigfeiten fich verbinben: Dieg ift ber Menfcheit erftes Glud, 1 Und biefes nur tann mich entgunden! Es ift fo reizend, feinem Pfab In Buften, bie tein Rug betrat, Mit einem Freunde nachjufparen : Go reigend, mit geschlungner Sand Un einer jaben Tiefe Ranb Auf morichen Stegen fich ju fihren; Dem Durftenben aus bobler Sand Den erften Labetrunt gu bringen; Wenn Grarme gegen Starme ringen Und Manderer Berberben braun, Mit ihm des Mantels Sous ju theilen, Und in bem ichanervollften Sain . Bo Ranber lauern, Bolfe beulen, Berm Mittagsftrabl', benm Mondeufdein, Durch Unfduld ficher gn verweilen; Roch reigenber, bes Schopfers Dacht Mit ber Mufit bes Sains au preifen : In einer boben Linde Racht Um Tifde ber Ratur an fpeifen: Bey jedem muberfüllten Gang Sich ju ermintern mit Gefdwaten, Und unter freudigem Befang Un fuble Bache fich ju feben.

D Freundschaft, ersigebornes Rind Des liebevollesten ber Wesen, Gig, mie die Erdume vom Genesen Dem hoffnungsiosen Kranten find! D dieses Lebens Labprinth,, Was war' es ohne bich? Verbreite Dein milbes Licht auf meinen Schritt! Stolz auf bein göttliches Geleite,

Beb ich, wobin bu fübreft, mit. Mis Anaben haft bu mich getragen, Mis Jungling warnend mich gelentt; Erbarmt baft bu bich meiner Rlagen, Muf Bunden, - die bu mir gefchlagen, Mit nenen Freuden mich getrantt. Did will ich im Genng verebren, Dir will ich banten im Berluft; Es ftillen fich des Abichieds Babren Un eines neuen Freundes Bruft; Oft, wenn bas munde Gers noch blutet, Rubrt ben Befahrten unvermuthet Ein Ummeg wieber auf nns ju; Die frube fich verloren batten, Begegnen fich im Abenbichatten, Und geben Sand in Sand gur Rub.

Ihr, meiner Wallfahrt erste Wonne, Ihr Eblen, die mein Arm umschloß, Als noch auf und die Morgensonne Ihr allbelebend Feuer goß, Bergebens grüßet euch mein Segen, Bergebens wallt euch meine Brust, Streckt sich, jur süß gewohnten Lust, Mein Arm bem eurigen entgegen! Ihr sepd zerstreut! Auf fernen Wegen Muß ich, ein Spiel bes Schiesals, gehn? O! werd' ich in den dunkeln Gründen, Durch die sich meine Schritte winden, Richt Einen von Euch wiedersehn?

#### VIII.

# Bieland.

Wieland's Leben und Schriften f. Band I. S. 97. Um ihn gang fennen ju lernen, vergleiche man besonders Chris floph Martin Wieland, geschildert von I. G. Gruber, Leipzig 1815—1816. 2 Boc. — Auswahl denkwürdiger Briefe von E. M. Wieland, herausgegeben von L. Wieland, Mich briefe von C. M. Wieland, Bien 1815; und Ausgewählte Briefe von C. M. Wieland, Jürich 1815—1816, 2 Boc.

Der Einsluß franzbsischer Literatur auf Wielands geistige Entwicklung tritt in seinen Dichtungen noch sichtbarer hervor als in seinen prosaischen Schriften. Fast alle seine Gedichte gehören in das Gebiet der poetischen Erzählung, für die lyr rische Dichtunst hatte er kein Talent. Bei aller Eldtte und Leichtigkeit der Form, die er seinen dichterischen Erzeugnissen zit geben wußte, vermißt man in ihnen doch Tiefe, Eigensthümlichkeit und Bolkethümlichkeit, überhaupt alles das, wordurch der deutsche Dichter von dem französischen, ja von als sein andern sich unterscheiden soll; seine Darstellungen ermüden nicht selten durch wortreiche Redscligkeit und Schrintheit, und seine Schilderungen und Darstellungen schweifen zu oft überdie Grenzen des Sittlichen und Anständigen hinüber in das Gebiet üppiger Sinnlichkeit.

# 1. Mus Bieland's Dberon.

Der Paladin, mit deffen Abenteuern Bir end zu ergegen (fo fern ibr noch ergehbar fend,) Entschloffen find, war seit geraumer Zeit Gedunden durch sein Wort, nach Babylon zu steuern. Was er zu Babylon verrichten sollte, war Halsbrechend Wert, sogar in Carls des Großen Tagen: In unsern murd' es, auf gleiche Gefahr, Um allen Ruhm der Welt tein junger Ritter wagen.

Sohn, fprach sein Oheim zu ihm, der heil'ge Water in Roin, Bu beffen gugen, mit einem reichlichen Strom Buffert'ger Jihren angefeuchtet, Er, als ein frommer Chrift, erft seine Schuld gebeichtet; Sohn, sprach er, als er ihm den Ablaß segnend gab, Beuch bin in Frieden! Es wird dir wohl gelingen, Was du beginnst. Allein vor allen Dingen, Wenn du nach Joppen kommst, besuch das heil'ge Grab!

Der Nitter tuffet ibm in Demnth den Nantoffel, Gelobt Gehorfam an, und zieht getroft dahin. Schwer war bas Berl, wozu der Raifer ihn Mernrtheilt hatte; doch mit Gott und Sanct Christoffel hofft er zu seinem Nuhm sich schon heraus zu ziehn. Er fteigt zu Joppen aus, tritt mit dem Pilgerstabe Die Ballfabrt au zum werthen beil'gen Grabe, Und fühlt sich nun an Muth und Glauben zwiesach fühn.

Drauf geht es mit verhängtem Jügel Auf Bagdab los. Stets benkt er, kommt es bald? Allein ba lag noch mancher fteile Hügel Und manche Buftenep und mancher bide Balb Dazwischen. Schlimm genug, daß in ben heibenlanden Die schone Sprache von De was Unerhörtes war; Jit dieß der nächte Weg nach Bagdad, fragt: er zwar An jedem Thore, doch von keiner Seele verstanden.

Einst traf ber Weg, ber eben vor ihm lag, Auf einen Balb. Er ritt ben Sturm und Regen Balb links balb rechts den ganzen langen Tag, Und mußt' oft erst mit seinem breiten Degen Durchs wilbe Gebusch sich einen Ausgang haun. Er ritt Berg an, um freyer umzuschaun. Beh ihm! Der Walb scheint sich von allen Seiten, Je mehr er schaut, je weiter auszubreiten.

Mas gang naturlich war, beucht ihm ein Zauberspiel. Wie wird ihm erft, ba in so wilden Gründen, Boraus kaum möglich wor ben Tage sich zu sinden, Zuleht die Nacht ihn übersiel!
Sein Ungemach erreichte nun den Gipfel. Rein Sternchen glimmt durch die verwachs'nen Wipfel; Er führt sein Pferd, so gut er kann, am Zaum, Und ficht ben jedem Tritt die Stirn an einen Daum.

Die dichte rabenschwarze Hulle, Die um den himmel liegt, ein unbekannter Wald, Und, was zum ersten Mahl in seine Ohren schallt, Der Löwen bonnerndes Gebrulle Tief aus den Bergen her, das, durch die Todesstille Der Nacht noch schredlicher, von Felsen wiederhallt: Den Mann, der nie gebebt in seinem ganzen Leben, Den machte alles dieß zum ersten Mahl erbeben! Auch unfer Helb, wiewohl tein Weibessohn Ihn jemals gittern sab, fühlt doch ben diesem Ton Am Arm und Knie die Sehnen sich entstricken, Und wider Willen läuft's ihm eistalt über'n Rücken. Allein den Muth, der ihn nach Nabplon Bu gehen treibt, kann keine Furcht ersticken; Und mit gezognem Schwert, sein Roß stets an der Hand, Ersteigt er einen Pfad, der sich durch Felsen wand.

Er war nicht lange fortgegangen, So glaubt er in der Fern' den Schein von Feuer zu febn. Der Anblic pumpt sogleich mehr Blut in seine Wangen, Und, zwischen Zweifel und Verlangen, Ein menschlich Wesen vielleicht in diesen den Hohn Ju finden, fahrt er fort, dem Schimmer nachzugehn, Der balb erstirbt und balb sich wieder zeiget, So wie der Pfad sich senket oder steiget.

Auf einmal gabnt im tiefften Felfengrund
Ihn eine Hoble an, vor deren finftrem Schlund.
Ein praffelnd Feuer flammt. In wunderbaren Gestalten
Nagt aus der dunkeln Nacht das angestrahlte Gestein,
Mit wildem Gebusche versett, das aus den schwarzen Spalten
Herad nickt, und im Wiederschein
Uls grunes Feuer brenut. Mit luftvermengtem Grauen
Bleibt unser Ritter siehn, den Zauber anzuschauen.

Indem schallt aus dem Bauch der Gruft ein bonnernd Salt! tind ploblich ftand vor ihm ein Mann von rauber Gestalt, Mit einem Mantel bedeckt von wilden Kapenfellen, Der, grob zusammen gestickt, die rauben Schenkel schlug; Ein graulich schwarzer Bart hing ihm in trausen Wellen Bis auf den Magen herab, und auf der Schulter trug Er einen Cedern-Uft, als Keule, schwer genug, Den größten Stier auf Einen Schlag zu fällen.

Der Ritter, ohne vor dem Mann Und seiner Ceber und seinem Bart zu erschrecken, Beginnt in der Sprache von De, der einzigen, die er kann, Ihm seinen Nothstand zu entbeden. Bas bor ich? ruft entzuckt der alte Waldmann aus: O suße Musik vom Ufer der Garonne! Schon sechzehn Mahl durchläust den Sternenkreis die Sonne, Und alle die Zeit entbebr' ich diesen Ohrenschmaus. Billommen, ebler herr, auf Libanon, willsommen! Blewohl fic leicht erachten läßt, Daß ihr ben Beg in dieses Drachennest Um meinetwillen nicht genommen. Rommt, rubet aus, und nehmt ein leichtes Mabl für gut, Bobep die Freundlichfeit des Births das Beste thut. Wein Bein, (er springt aus diesem Felsenteller,) Vern Bein, (er springt aus diesem Felsenteller,)

Der helb, dem diefer Gruß gar große Freude gab, folgt ungefaumt dem Landsmann in die Grotte, Legt traulich helm und Panger ab, Und steht entwaffnet da, gleich einem jungen Gotte. Dem Waldmann wird, als rübr ihn Alquif's Grab, \*) Da jener jeht den blanten helm entschnasset, Und ihm den schlanten Rucken binab Gein langes gelbes haar in großen Ringen wallet.

Wie abnlich, ruft er, o wie abulich, Stud für Stud! Stirn, Auge, Mund und Haar? — Wem abnlich? fragt ber Ritter. "Werzeihung, junger Mann! Es war ein Augenblick, Ein Traum aus behrer Zeit! so füß und auch so bitter! Es tann nicht sepu! — Und boch, wie ench dieß schone Haar Den Rucken herunter fiel, war mir's, ich seh' ihn selber Won Kopf zu Fuß. Ben Gott! sein Abbruck, ganz und gar; Rur Er von breitrer Bruft, und eure Locken gelber.

3hr fepd, ber Sprace nach, aus einem Lande; vielleicht 3fts nicht umfoust, daß ibr bem guten herrn so gleicht, Im ben ich hier in diesem wilden haine, So fern von meinem Bolf, schon sechzehn Jahre weine. Ich ihn zu überleben, war Mein Schickal! Diese hand hat ihm die Augen geschloffen, Dieß Ange sein frühes Grab mit trenen Ichren begossen, Und jeht, ihn wieder in euch zu sehn, wie wunderbar!

Der Jufall fpielt zuweilen folde Spiele, Berfehte ber Jungling. — Sep es bann, Kahrt jener fort: genug, mein wadrer junger Mann, Die Liebe, womit ich mich zu euch gezogen fühle,

Dallquif, ein weifer Deifter und grofer Sanberer', im Amadis de Gaule,

Ift traun! tein Wahn; und gonnet ihr ben Lohn, Daß Scherasmin bep euerm Nahmen euch nenne? "Mein Nahm' ift Huon, Erb' und Sohn Des braven Siegewin, einst herzogs von Gupenne."

D! ruft ber Alte, ber ibm gu Fugen fallt, Go log mein herz mir nicht! D taufend Mabl willcommen In diesem einsamen; unwirthbar'n Theil ber Belt, Billsommen, Sohn bes ritterlichen, frommen, Preiswerthen herrn, mit dem in meiner beffern Seit Ich manches Abenteu'r in Schindf und Ernst bestanden! Ihr bupftet noch im Flügelkleib, Als wir jum heil'gen Grab zu fahren uns verbanden.

Wer hatte dagumabl gedacht, Wir wurden uns in diesen Felfenschunden Auf Libanon nach achtzebn Jahren finden? Berzweise feiner je, dem in der trubsten Nacht Der Hoffnung lehte Sterne schwinden! Doch, herr, verzeiht, daß mich die Freude plaudern macht, Laßt mich vielmehr vor allen Dingen fragen, Was für ein Sturmwind euch in dieses Land verschlagen?

Herr huon last am Feuerbeerb Auf einer Bant von Mood fich mit dem Alten nieder, Und als er drauf die reisemuden Glieder Mit einem Erunt, so frisch die Quelle ihn beschert, Und etwas honigseim gestärket, Beginnt er seine Geschichte dem Wirth erzählen, der sich Nicht satt an ihm seben kann, und stets noch was bemerket, Worin sein vor'ger herr dem jungen Ritter glich.

# 2. Aus Wieland's Gebicht: bie erfte Liebe.

Die erfte Liebe wirft bieß alles und noch mehr. Mit ihrem erften fußen Beben Beginnt fur uns ein neues befres Leben. Go feben wir im Leng der Sommervögel heer Auf jungen Flügeln fich erheben; Gleich ihnen, find wir nun nicht mehr Die Erdenkinder von vorber;

Wir athmen himmelstufte, schweben Wie Geister, ohne Leib, einher In einem Ocean von Wonne. Bestrahlt von einer schönern Sonne Blubt eine schönere Natur Rings um uns auf; der Walb, die Flur, So daucht und, thelten unfre Triebe, Und alles haucht den Geift der Liebe.

D Bauberen ber erften Liebe! Doch jest, bu icon gum Abend fic Mein Leben neigt, beglicht bu mich! Roch bent' ich mit Entzuden bich, Du Gotterftand ber erfren Liebe! Das hat dieß Leben, das bir gleicht, Du iconer Bretbum iconer Geelen? Wo ift bie Luft , bie nicht ber boben Bonne meicht. Wenn von ben gottlichen Rlariffen und Damelen. Bon jedem Ideal, womit bie Kantaffe Gefchaftig mar, in Traumen uns gu laben. Wir nun das Urbild' febn, fie min gefunben haben, Die Salfte unfrer felbft, ju ber bie Somvathie Beheimnifvoll uns bingog - Gie, 3m fugen Babnfinn unfrer Mugen, Das Schonfte ber Ratur! Aus beren Unblid mir. Bie Rinder an ber Bruft, nun unfer Leben faugen. Don allem um une ber nichte feben außer 3hr, Celbft in Elpfiens goldnen Unen Michts feben murben außer 3br, Nichts munichen murben, als fie ewig anguidauen!

Bon diesem Augenklick nimmt sie als Siegerin Besit bon unserm gangen Wesen.
Wir sehn und horen nun mit einem andern Sinn; Die Dinge such nicht mehr was sie zuvor gewesen, Die gange Schöpsung ist die Blende fur, worin Die Gottin glanzt, die Wolt', auf der sie schwebet, Der Schattengrund, der ihren Neip erhebet. Ihr huldigt jeder Kreis der lebenden Natur: Ihr sindigen saub, mit Blumen Thal und Klur; Ihr singt die Nachtigall, und Bache murmeln nur Damit sie besto sanfter traume:

Indes ber Beft, ber ihren Schlummer tublt, Für fie allein der Bluthen Balfam fliehlt, Und tanmelnd por Bergnugen, Berliebte Rofen fich auf ihrem-Bufen wiegen.

D Pfvde, auch fur mich war einst so eine Zeit! Was batt' ich bamable nicht vergeffen, Als ich in dem Bezaubrungsstand, Worin Du bist, mit Ovris mich befand; Und — wenn ich hier, so früh es immer tagte, Bis unbemerkt der lette Strahl verschwand, Das ew'ge Einerlev, das ich für sie empfand, Stets neu auf tausend Arten sagte — Den längsten Tag zu furz, es ihr zu sagen, fand!

D Monnetage, gleich ben Stunden, In ihrem Unichann jugebracht! D Bochen, gleich bem Tranm in einer Commernacht! Geliebter Traum! ber, langit verfcwunben. Roch burd Erinurung gludlich macht! Bo fept ihr bin, ihr unbereuten Freuden, Du Bluthe der Empfindfamteit, Um bie wir jene golone Beit Soulblofer Unerfahrenbeit Und unbeforgter Giderbeit Und mefenlofer Luft und, mefenlofer Leiden (Mit aller ihrer Gitelfeit ) In weifern Tagen oft beneiben; Dn erfter Drud von ibrer fanften Band, Und bu, mit bem ich mein entflohnes Leben Muf ihren Lippen wieder fanb, Du erfter Rug! - Guch fann fein Gott mir wieder geben!

Sie welft dabin des Lebens Blumenzeit! Ein emger Frubling blubt allein im Feenlande; Und Amord reinfte Seligfeit Bringt uns zu nah dem Götterstande, Um danerhaft zu seyn. Die felten ist das Glud, Das deine Liebe front, Pspharion! wie selten Erbott das neidische Geschid Der ersten Liebe Bunsch! Wir gaben Thronen, Welten, In ihrem Nausch, um eine hutte hin;

Gin Suttden nur, im ganb ber Gegnerifden Sirten, Buft groß genug, um uns und unfre Schaferin, Die Gragien und Amorn an bemirtben. Gie muchfen von fich felbit, im Schut bes guten Dan's, Die Baume, bie, inbem wir forglos fusten. Uns Dubigganger nabren mußten! Ble felig! - Aber Bevs lacht bes verliebten Babns. Sein Schidfal trennt - aus auten Grunben -Den Schafer und bie Schaferin. Und o! wie fpist fic einit bes Dafterfibo's Rinn, Benn gu ben vaterlichen Linben Die Beit gurud ibn fubrt, bie bolbe Schaferin, Auf beren Schwar und treuen Ginn' Er feines Lebens Blud verfichert mar gu grunden, In eines andern Arm ju finden ! Doch gludlich, wenn vielmehr - ihr Michenfrug, Umringt von traurigen Copreffen, 3hm fagt: Dag Chloens Berg, von fillem Gram gerfreffen. Mus Gehnsucht brach, und Bug fur Bug Gein werthes Bild mit fic ins Land ber Schatten trug; Dag in ber letten Tobesftunde "" 3br Mug' ibn noch gefucht, und auf bem falten Munbe Gein Nahme noch gefdwebt! - Doch breymabl gludlicher, Benn, wie Amandus und Amande, Nachdem fie, manches Jahr gu Waffer und gu Lande Durch Berg und Thal, von Bara's beißem Canbe Bis an ben gelben Gluß, fich taftlos aufgefucht, Der Liebesgott mitleidig ihrer Flucht Ein Enbe macht, im Thor von Samarfande Gie unverbofft aufammen fügt, Und, wie fie nun, im vollen Ucbermallen Der Bartlichfeit, fich in die Urme fallen, Davon mit ihren Geelen fliegt.

# Godingt.

Leopold Friedrich Gunther (von) Godinge wurde am 13. Julius 1748 ju Gruningen im Salberftabtifchen geboren. Muf tem Padagogium ju Salle (um 1760) lernte er G. A. Burger tennen und übte fich mit diefem gemeinschaftlich in dichterischen Berfuchen. Auf der Universität ju Salle widmes te er fich bierauf der Rechtswiffenschaft, wurde dann Referens bar bei der R. Rammer ju Dagdeburg, und ftieg fobann von Stufe ju Stufe, bis er von Friedrich Wilhelm 11. in den Abels .. ftand erhoben (1789) und fpater (1793) geheimer Finange rath in Berlin murbe. Rachbem ihm querft feine Ginngediche te (1772) und hierauf feine Lieder zweier Liebenden (1777) ben Beifall der Lesewelt erworben hatten , versuchte er fich in verschiedenen Gattungen von Bedichten, unter benen feine Epifteln, die, obwohl nach frangofischen Muftern gebildet, fich bennoch durch mabrhaft deutsche Berglichkeit und Ratur lichteit auszeichnen, leicht ben erften Plat verdienen mochten.

Seine Gedichte erschienen zuerst Frankfurt a. Main 1780. f. 2 Bde. Reue und vermehrte Ausgabe, Frankfurt a. Main, 1821. 4 Bde.

# 1. Aus Godingt's Epifteln.

#### 1. Un fein Buch.

So bift bu benn zu beiner Reife fertig ? Jest bift bu noch in meiner Hand, Balb aber wie allgegenwärtig Bom Rheine bis zum Donanstrand.

Balb wirft bu, liebes Gobnden, nun Bei Dringen und Dringeffen Muf weiden Ottomanen rubn, 11m. wenn vielleicht ber Solaf fie bat vergeffen. Den Dienft bes Dpiums zu thun. Bielleicht nimmt gar ein hoffraulein voll Gnabe Dich beim Rrifiren auf ben Goog, Und feufat mitleidig: Emig Goabe! Barft bu nur ein Frangof'! Doch, guter Junge, lag bich bas nicht irren; Beb, wie bein Dater, beinen Bang Gerubig fort, lag um bein Dhr ben Rlang Der Stangen und ber horner plumper Sbirren. Des Rlatichens felbft ber Renner, fdwirren. Menn, fie ju rubren, bir gelang. Du weift, bag ich bich nicht erzog, Um in ber großen Belt au fdimmern: Bie follt ich mich fur bich um fie betummern, Da ich ihr felbft fo frub entflog? . Benug, wenn mein Gefühl mich nicht betrog, Go wird fich nie burd bich ein Berg vericlinumern : Co mirb ber Mann, ber Freude liebt, Bielleicht bich gern ergablen boren, Wie in ber Runft , bie Freuben au vermebren . Dein Dater fich fein Leben lang geubt, Durd nichts fo leicht ließ feine Rube ftoren, Und, wenn wir burch ben Cod nur teinen Freund perloren . Sid felbit als Greis noch über nichts betrubt.

Du braucht, verlangt man etwa mehr
3u wissen, nicht halbstarrig auszuweichen:
Doch fag' nur dieß: daß wir einander sehr
Ju Guten und im Bosen gleichen.
Besorge nicht, daß dich, wie Dorat's Sohn,
Die Welt einst werde Lügen strafen.
3war bist auch du vielleicht der Motten Speise schon,
Wenn ich bet Burmern werde schlafen;
Doch, wenn du, (möcht' ich wahr doch prophezeihn!)
Ein weitres Ziel, als ich, dir kannst erstreben,
So soll gewiß mein ganzes Leben
Kein Worwurf dir bei deinen Freunden sepn;
Denn, Lebren hat mein Mund gewagt der Welt zu geben,
Doch prägt' ich sie zuvor erst meinem herzen ein.

Bicht halb fo fcon warbft bu und beine Braber Bon mir gezeugt, ale Dorat's Rinber finb. Bon ihren Lippen fliegt fo fuß bie Beisheit nieber . Bie Sonigfeim aus einer Linde rinnt. Bas, bacht' ich, muß nicht fur ein Dann Der Bater fenn! Die Rrone aller Beifen! Ach! gehnmal mar ich nah baran, Als mir die Freiheit noch ben Lebensfaden fpann, Bu Ruge nach Daris gu reifen : So machtig jog bie Sympathie Dich bin gu ihm! Dein liebfter Bunfc auf Erben Bar ber, von ibm geliebt ju merben! Ja! batt' ich nicht bas Sclavenvieb. Bie Flaccus bie Rachabmergunft benamt, Mle Jungling fcon gehaft, von allen Satt' ich nur Dorat nachgeabmt ! Obgleich er nie ber großen Belt gefallen. Er ftarb; daiging ich tiefer in den Balb, Und weint', und mochte niemand um mich bulben, Doch bemm Bergeichniß feiner Schulben Bertrodnete ber Bach ber Ehranen balb. Denn wer die Beisheit, Die bas Leben Allein nur werth, es burchjuleben, macht, So fuß une Tehrt, und felbft nicht widerftreben Der Thorheit fann, wenn fie im Schmude lact. Dem tann ich Dant fur feine Lehre geben, Doch fur fein Beispiel, bas ben Jungling irre macht, Richts als ein faltes: Onte Racht! D! rubete mit feiner Afche boch Sein Beispiel ftill im dunfeln Grabe, Go batt ich gang bes Mannes Beisbeit noch. Bon bem ich nur ben Big noch habe.

Bas ich, durch teine Reder.") je verwöhnt, Dich suchen hieß, o Sohn! bast du gefunden, Wenn sich von beiner Freunde Stunden Auch Eine nur durch bich mit Rosen trout,

<sup>\*)</sup> Dorat, der bekannte frangofische Dichter, beffen berschwenderifche Liben übrigens den vollkommensten Gegenich zu den in feinen Gebichten ausgesprochenen Grundfaben bildete, brachte gewöhmlich feine Abende an ber Tafet der grau Neder zu.

Inbeffen, bon bet Welt tun losgemunden, Sid felbft nad Ruhm bein Bater nicht thebr febnt. Doch barf er bort ben fußen Traum noch traumen, Daß bier ben Leffingen und Gleimen Dein Lied im Rinfenbuid bas grubftud hat gewurgt, Bielleicht ber Frau in Rammelburg \*) bie Lange Des Winterabends durch Befange. Die bu bie Cochter lebrteft , fich verfurat; Der Sprung ins Grab wird leichter bann Durch einen folden froben Glauben! Denn freilich werd' ich mich ber boben Budenlauben. Der Rofen, die ich felbft baran Gepflangt, ber Mustatellertrauben, Moan ich felbft ben Ctod gelegt, Und meiner munderfconen Tauben . Die ich fo punttlich felbit verpflegt. Mobl ungern, felbit als Greis, berauben. -Doch lag' ich bich gefund und ftart gurud, So fann bie Belt mich leicht entbehren. Det Ungufriebenheit die Sahren Cauft abzutrodnen, und der Thoren Comarm Bu überzeugen, baß, ju viel begebren, Den Armen nut noch armer macht, als arm, Das wird nicht jedermann gegeben: Rannft aber bu bas noch, mein liebes Rind, Menn meine Knochen langft ein Spiel ber Winbe finb. Bie leicht verlaß ich bann ein Leben. Borin ich felbft, fo wenig mir's auch fcbien. Dichts befferes ben Menfchen tonnte geben, Nicts begres für sie thun, als dich für sie erziehn.

# 2. Un Gleim.

Du hast mich zwar Seit einem Jahr Wohl zwanzigmal Besuchen wollen;

<sup>\*)</sup> Ein Balbichiof in ber Graffciaft Dannbfelb, auf bem bes Dechtere Commefter wohnte.

Dod, Berg und Thal Mocht' eber fic Bufammen rollen, Mis bu und ich, lind, wie es icheint. Sier tuffen follen. Wir aber, Freund, Eros unfrer Liebe! Sind nicht gemeint, Dem Aufgeschiebe Co nach ju febn; Berfprechen balten Das fteht bei Miten Und Jungen icon. Enticulbigungen Cind, wie du weift, Dir oft gelungen : Doch nun gerreißt Der Fran Gebnib um Epinneratchen Das lette Gabden, Db beiner Coulb.

2mar, wenn ich recht Es überlege: Die Felfenwege Gind berglich folecht : Dan wirb im Bagen Co braun und blan, Wie mande Frau Bom Dann, gefchlagen. Kurmahr! fo mas Berlangt ber Sag Und nicht die Liebe; Ja! war' id Gleim, 3ch felber bliebe Bobl bubich babeim. Doch flebt gefdrieben: Die bofe Sieben hopodondrie, Mus Rreug und Magen Ju einem Sup! heraus ju jagen,

Gev in ber Belt, Wem's fonft gefallt . Rein beffer Mittel. . Mis fold Gefcuttel. Mun wollt' ich gern Den lieben herrn Canonicus, Der immer figen . Bei Acten fdwißen Und boctern muß, Recht frisch und munter Im Grubling febn: Drum lag es gebn Berg auf, Berg unter. Den Barg binein! Denn die Gemaffer Sind wieder flein . Die Wege beffer, Die Luft fo rein! Der Nachtigallen Befange ichallen In Labra's Sain \*); Und Blumen buften Muf jeder Sob, Die herr Linnee In feinen Schriften, Go viel er tennt, Dict alle nenut; Und Felfen fdimmern Soch auf dem Sarg Befount, und flimmern Von Spath und Quara: Und bobe Goloffer, Die manden Freffer Und Dieb genabrt. Stebn ba verbeert. Stebn und bociren Den Cprud von fern,

<sup>\*)</sup> Die altbeutigie Gottin Labra hatte auf bem Berge, mo jest noch bas alte Schloft und jegige Amthaus Lobra, zwei Meilen von Ellrich, fiebt, einen Tempel,

Dag ftrenge Setrn Dict lang regieren ! Und froh und fuß Spielt auf bejahrten Berfallnen Warten, Bo die Trompete . Bur Schlacht fonft bließ, Die Schaferfiote Bum Cang ber Lammer; Der bumpfe Schlag Der Gifenbammer Ift wieber mach : Und in bet Beite Schlaft nach und nad Der Relfenhach Und bas Belaute Der heerben ein: Und in bem Sain, Bo bie Druiben . In gutem Rrieben Rrammtevogelein Rut fic gebraten ; Und fromm und fein, Die ist Dralaten; Die Laven baten . 3ht Gaft ju fenn : Da fpringt im Quelle Die Lachsforelle Fur meinen Gleim; Da girvet nun Leif' und geheint Das Safelbuhn Rur meinen Gleim: Da ant bas Reh Wom jungen Rlee Den erften Reim Rut meinen Gleim: Da holt nunmehr Der Bienen Seer Schon Sonigfeim, Bur fußen Bente Fur meinen Gleim; De hafch' ich beute

Schnell Reim auf Reim Für meinen Gleim!

Ju foldem Feste, gur dich nur klein, Doch mir das größte, Lad ich Dich ein, Und zapfe Wein Wom Mutterfasse, und trint' und lasse Mit Gleimen gern Die großen Herrn Mit langen Ohren Langöbrigt sevn; Denn wer kann Thoren Ju Weisen schrein?

Boblan benn! Munter, Berg auf, Berg unter, Jum harz hinein!

## 3. Ginladung an einen Freund.

(1777.)

Rreund! baft bu teinen beffern Birth, Co bitt' id, tomm bei mir gu Bafte. Bo fonft fein Bratenmenber fcwirrt, Menn gleich ich nicht wie harpar fafte, Da breht fich beut ein Saf' am Reuer, Bon feifies Binbbunds Grimm gerfest, Und eben find in meinem Beiber 3mei Lachsforellen eingefest. Borftorfer Alepfel find gwar jest Um beften, aber viel zu theuer, -Drum bat mein Beibden jum Tofaier Sargfafe nur gurecht gefest. Doch, Freund, ich will bich nicht betrugen; Mit bem Tofaier mar es Graß; Allein, sum Glud! hab' ich zwei Daß Burgunber noch im Reller liegen, Die follen beute beibe bran!

Und leben foll ber alte Konig, Als feines Reiches braviter Mann! Drum fcid' jur Freude recht dich an, Bermag gleich Kuch' und Keller wenig.

Bring' ein Daar Freunde mit; benn viele. Das, freilich, leibet nicht mein Bein, Und benn, fo werden meiner Stuble Mur grab' ein balbes Dutend fenn. Statt eines bordenben Ladein, Soll dir ein Dabden, bem tein harm. Rein Liebesburft die Bangen bleichen, Mit aufgestreiftem rundem Urm Die fpiegelblanten Teller reichen. Sprich, was bu willft, ja fpotte fchiet Gelbit über Dentichlands Potentaten. Das Mabden, ich bin gut bafur. Wird bem Ristal bich nicht verrathen, Und binterm Stuble, wie betaubt, Mur lauern, ob vom Safenbraten Für fle ein Studden übrig bleibt?

Go tomm benn, und vergiß mir nicht, Gin faltenleeres Angeficht Und beine Barfe mitgubringen. Bie follen meine Jungen fpringen, Und ju ber rothen Glafer Rlang Amalia fo fuß und fingen! Die wird mein Deibchen mich umfolingen, Und frob verftummen im Gefang! Lag immerbin im Leuchterfaal Die reichern Leute, beut ein Dahl Bon breifig theuren Schuffeln halten, Um bran acht Tage ju verbaun: Wergeben bes Berbruffes Falten . Dach einem Klugel vom Rapaun? Und wird, von einer hummericheere, Ein hofmann mohl bem anbern traun? Gibt Bein, und wenn's Tofaier mare, Dem Dummen Big und gute Laun'? lind fullet ein Concert von Graun Des Ropfes und des herzens Leere?

Doch wer, wie wir, berm Freundschaftemabl Gid recht verftebt mit feinem Bergen, Dem brennt fein Calglicht unter Scherzen Roch bell beim erften Connenftrabl, Mann langft die bundert weißen Rergen Im rantevollen Marmorfaal Muf Rronen von Rriftall erlofden, Und feinen Safen fur acht Gtofchen, Berbaut er, weiß es nicht einmal. Drum lag und ichmanfen, lag und trinten, Denn Wein und Wilbpret ichmedt uns noch. Dann, wenn wir an ein Maufeloch, Um Babne gu begraben, binfen : Dann ift's gu frat! bann wird fein Bein Den langft geftorbnen Big erweden, Das Muge nicht beredt mehr fenn, Bebeime Buniche gu entbeden, Und ach! bas Ohr ber Sarfe Rlang, So wie Amaliens Befang, Bergebens fich entgegen ftreden. In freilich! tonnten mit ber Beit, Wenn wir nicht fcmaufen, bis wir fterben. Die Jungen eine Rleinigfeit Mehr, als fie finden merben, erben: Doch, weift but, find fie fonit gescheidt, Bas fie naturlich fagen wurden? Mein Mater trug bes Lebens Burben Jahr aus, Jahr ein, und ftarb gulest. Er bat ein Grab bamit erworben, Das find' ich auch, bin ich geftorben: Its brum nicht fluger, erft ergobt?

## 4. Un herrn Schrader \*) in Salle.

Sier ift meln Bilbnif! — Wenig gleichen Wird ist ber Mann bem Jungling, Freund: Den bu gefannt haft; theure Leichen Sab' ich feit jener Beit beweint.

<sup>.)</sup> Damale Inspector des R. Pabagogiums er batte den Dichter, feinen ehemaligen Schuler, um feln Bilbnis ersucht.

Denn beibe find fie nun begraben . Die einft in beine Saub mich gaben; Drum ift mein Auge noch fo roth, Mein Blid voll Ernft', mein Feuer tobt. Seche Jahre faß auf meinem Bimmer Mit meinen Badern ich allein, Und taglich fchien die Welt mir folimnter, Denn jeber Schelm barin, follt' immer But, ober gleich gehangen feyn. Drum ift die Stirn mir noch voll Kalten, Und als ein Dentmal, bag ich Thor, Uns bem Befichte, wie bie Alten, Den guten Theil ber Belt verlor. Muß ich gur Strafe fie behalten. Mur gang fo gramlich, o mein Lebrer! Seh' ich benn boch nicht aus, wie bier: Sonft machte Lavater aus mir Dielleicht wohl einen Kreubenftorer. So trub' auch meine Augen find, Entwollen fie fich boch geschwind, Benn meine Jungen , wie bie Muden , Sich in ber marmen Sonne freun: Und meine Salten ju gerftreun, Bedarf es teiner Rlafche Bein, Mur eines Freundes Sandedruden. D Maler! batteft bu mein Berg Statt bes Befichtes malen fonnen, So murbe man ben Ernft nicht Schmerg, Den Gleichmuth, Gigenfinn nicht nenuen.

Doch du, der besser noch vielleicht, Als ich, mich kennt mit allen Schwächen, Du kannst allein ein Urtheil sprechen, Ob noch mein Herz dem Herzen gleicht, Das du gesorunt hast? Ob dem Keime, Des Satrner du gewesen bist, Ein solcher Baum entwachsen ist, Als du wohl hosstelt, ich wohl traume? Dies weiß ich, daß dein Freund noch liebt, Was damals er als Jüngling liebte, Und über das sich noch betrübt, Was ihn als Knabe schon betrübte. Die wackern Helden des Home Pieb' id. o Freund, nod ist fo febr. Mls in bem fiebengebuten Sabre: Doch, tritt ein Dero nur bervor. Go beben ist noch meine Saare. Die Rachtmus' auf bem Ropf empor. Die bamals ich bem fcmargen Brette . Und Carcer (benn mein Ebrgefühl Bing millig) Eros geboten batte, Go acht' ich meinen Ropf fo viel Roch ist, als einen Pappenftiel, Bilt's fur ber Menfcheit erfte Rechte. D Schande Roms! bag Rero tubl Das Blut ber Burger gapft' und gechte, D Chand'! und boch fo fpat erft fiel! Mllein, mann festen je bie Rnechte Der Bolluft ihren Ropf aufe Gpiel?

Doch ichallt ber Spruch in meinen Ohren, Den über mich bein Mund einft that: "In teiner Republit geboren, Warft bu in jebem anbern Staat, Mis biefem, ben bein Rug betrat, Nicht gludlich; mo nicht gar verloren!" D lag mid benn bis an mein Grab Die langft erfannte Wohlthat preifen, Dag mich bem Bepter eines Beifen Mein gutes Soidfal untergab. Sier auf ber Grenze feiner Staaten \*), Gig' ich, und febe frob mich um, Denn noch find immer unfre Gaaten Die Mehrenreichften rund herum. Und freue bich! bu, ber bie Relber, Die Diefen, Berge, Geen, Balbet, Bon feltnen Rrautern nur entblogt; Rein Land , von Memel an - bis Goeft, Steht enger mit ber Rrauterfunde, (Dant! bağ bu fie, bie bas ber Stunbe Des Traurens, mas bem munben Munbe Der honig ift, mir eingefiost!) Mis mein herconien im Bunbe.

<sup>\*)</sup> Ellrich, bes Dichters damatiger Wohnort, lag bamats auf ber Grengfcheibe ber preußischen Staaten.

Bie danials, lieber Freund, mit dir, Go irr' ich ist auch noch bisweilen Durch Bald und Biefe ganze Meilen; Nie aber tostet's einem Thier, Doch einem Blumchen oft das Leben, Denn diefem tann ich's auf Papier \*), Doch jenem niemals wiedergeben.

Statt Pflangen aber, fucht bein Freund, Bie bamals fcon, im Winter, Reime. Bas foll ich machen? Die es fceint, Lag biefe Krucht foon in bem Reime. Denn eh' ich noch einmal erfuhr. Bas Dichtfunft fen? Wer bie Somere Der Borgeit maren ? Db Ratur, Db Runft, bes Dichters Lebrbuch mare ? Db Gold fein Lobn fev, ober Chre? Ram ich bem Reim fcon auf bie Gpur. 3d. ber beim Pflangenfuchen, wie Gin Reb, mich matt, Berg auf, Berg unter, Belaufen hatte, mar bod frub Schon mit ber Sonne wieber munter. Du ladelteft, wenn bann am Pult Die Stirn mir wie ein Schornftein bampfte, Und ich ben Riel, voll Ungebuld Db einem Reim, zu Rafen ftampfte. Und boch geboteft du mir nie, Die Sand ber Mufe loszulaffen . Denn burd Verbote lebrt man fie Dur frarter lieben, nicht, fie baffen. Much war's ju fpat bei mir. homer Lag Rachte icon unter meinem Riffen; Leicht hatte man ben Ball, fo febr 36 ibn aud liebte, mir entriffen, Doch diefen Alten nimmermehr. So ging ich fort auf meiner Babn: Allein aus meinem fußen Babn Rif unfer Lichtwehr mich gefdwinbe. Den Mugen nahm er ihre Binbe, Daß fie bas weite Biel erft fabn,

<sup>\*)</sup> Gine Sammlung von bofanifd aufbewahrten Rrautern nennt man diet tebenbige Sammlung.

Und o die namenlofe Menge Bereits im Wettlauf nach bem Rrang! 3ch ftutte; wenig vor ber Lange Der Laufbabn; mehr, vor bem Gebrange: Doch, ich war balb, warum nicht gang? Gewinnt gleich einer nur von allen Swolf Taufenden, bas große Lood; Das zweit' und britt' ift auch noch groß, Und beffer boch, als burchgefallen. Go brangt' ich auf bem vollen Wege Mich durch, und rif ein Lorbeerblatt Bom Rrang poch ab, (benn Barger bat Den gangen Rrang,) bas, fur bie Pflege Des Bergens, auf bem Danfaltar 3ch dir gerührt als Opfer lege. D! wenn ein jeber von ber Menge, Die du erzogeft, ftatt Befange, Dir Thaten fur ber Menschheit Beil Mufweisen tann: gemiß, mein Befter! Go murde bir ber Preife größter, Der Lohne füßefter ju Theil,

5. Un feine Cochter,

Noch heute wird die Stunde kommen, Wo dich mein Baterarm umschlingt, Und, was der Frühling mir genommen, Der herbst vollkommen wieder bringt; Die Mutter mit versingten Wangen, Und dich, gewachsen an Verstand. Könnt' ich vom Glude mehr verlangen? So manchen Kranz es mir auch wand, Den schusten werd' ich heut empfangen.

Sieh hier bein tranlices Closett! Die lächelt dich es an! Wie nett hat sich's geschmuckt, dich zu empfangen! Wie still und obe war es bier, Selt deine Stimm' und bein Rlavier Richt mehr in diesen Banden flangen! Jest hat sich's wieder neu belebt; Hoch über deinem Koffe schwebt
Der Dompfaff, freundlich dich zu neden; Das Hündchen zupft an deinen Röcken, Bu melden, daß es auch noch lebt.
Swar welch ein Abstand: dieser Kaum, (Er fasset ja uns drei nur kaum,)
Und jener Prachtsaal in Pyrmout,
Von Sterneu ersten Rangs besonut!
Nicht wahr, noch duutt es dich ein Traum?
Dein König selbst in diesem Kreise,
Der bis zu dir derad sich läst,
Musit und Lanz, und Fest auf Fest!
Wie leicht bringt das nicht aus dem Gleise!
Doch nun zurück ins stille Rest!

Sier bilde bich, o Bilbelmine! Ger mit bir felber hier gu Saus! Sier gieb den Buchern, wie die Biene Den Blumen, ihren Sonig aus. Sier gib ber Stimme Alotentone, Den Meffingfaiten Gilberflang; hier icopfe aus ber hipporrene Des herzens rubrenben Befang. Laf Flora's Barten, Circens Infel, Bald burch den Blepftift ober Pinfel, Bald durch ber Dabel Runft entftebn; Doch lag biefelbe Sand auch willig, Die Morferteul' im Rothfall brebn. Dem Gatten ichmeden biefe Manbeln Dann gehnmal füßer, liebes Rind! Rury, lerne nur bie Runft: Gefdwind, Gleich einem Proteus, bich verwandeln, Und, ftatt ju fprechen blog, auch bandeln, Beil That die Bergen nur gewinnt.

Im Larm und Drang ber großen Belk Läßt fich das handeln schwer erlernen. Wen Luft, wen Zwang jurud nicht balt, Wird sich von da gar balb entfernen, Wo man um Nichts fein Alles wast, Im herzen leere Buniche fieden, Und alle Sinnen, schnell gejagt,

Um besto schneller nur ermüben. Wer Gnügsamkeit gefunden hat, Kand sie in seinem Cabinette; Der Lag wird bann zur Blumenkette, Die Nacht zu einem Stärkungsbad. Bist du sin deinem unzufrieden, Go liegt die Schuld allesn an dir. D wünschte nie dein Jerz sich hier, Mas dir das Schickal nicht beschieden! Entbebren sernen, ist hienieden Der saute Weg zum innern Frieden; Dem himmel Dant! leicht ward er dir.

## 2. Mus ben Liebern gweier Liebenben.

## 1. Der Binterabend.

Ber einer Reife ju Rantchen.

Meld ein Better! - Soll ich fort? Dber foll ich bleiben? Die bie buftern Bolfen bort Gid einander treiben! Bie ber Rnopf am Rirdentburm Schwantt auf feiner Stange! Sord! wie, mehr vor Sonee und Sturm . ale vor Menfchen bange, Aller Raben Ungftgefchrei Um ein Dbbach fiehet. Und der Raus, im Thurme, frei Begen fie fic blabet : Bie von meinen Kenftern ab Dide Schloffen prallen, Raffelnb von bem Dach berab Morfche Biegel fallen. Und noch lauter als bas Sorn Das ben Schlaf gerftreuet, Straf' mich nicht in beinem Born! Rung, ber Seuchler, foreiet! Sieh! wie felbit bie Roffe bort . Fortzugehn fich ftrauben!

Beld ein Better! - Goll ich fort? Ober foll ich bleiben?

Bas befinnen! - Beinrich! be! Sattle noch ben Rappen! Sollt' ich auch in tiefem Gonce Dach bem Wege tappen, Collt' ich auch an ftarrer Sand Meinen Renner leiten, Und gnerft vom Relfenrand In die Tiefe gleiten. Mag ich gange Meilen mich In dem Forft verirren, Mag ber Schubuh fürchterlich Ueberm Ropf mir fcmirren, Und ber Bind burchs trodne Laub Alter Giden raufden. Und ein Rauber auf ben Raub In dem Didigt laufden, Mir mit aufgespanntem Sabn Dach ber Reble greifen, Und auf einem Bolfesjabn Seiner Banbe pfeifen. Bas find Rauber, Sonee und Minb! Sie ift mein gewärtig! Beinrich! Beinrich! o gefdwinb! 3ft ber Rappe fertig?

#### 2. Flur und Balb.

Wer darum nur die Morgenrothe grußet, Nur darum gern durch Saat und hecken streicht, Weil's ihn ergoht, wenn durch sein Blei erreicht, Ein huhn die rothen Neuglein schließet;

Ber barum nur jum reinen himmel blidet, Mur barum feufst: Wo bleibt ber Abenbftern?' Weil er im Lerchengarne, ach! fo gern Das Kopfchen voll Gefang gerbrucket;

Wer barum nur bem Larm ber Stadt entfliebet, Rut barum in bem Rohr ber Leiche rubt, Beil er fo gern ben hecht, betrieft mit Blut, Um Widerhafen gappeln siebet: Der biete nie mir feinen Arm zum Sange Durch Flur und Bald, wo mir die Lerche fingt, Das Rebhuhn girpt, der Hecht im Teiche fpringt; Beg mit dem Manul Er macht mich bange.

Nimm bu, o Freund, mich auf in beine Arme! Mit bir ging ich, ich mußte nicht, wie weit? \*Du freuest bich, wenn ein Geschopf sich freut, Und harmst bich mit bei feinem harme.

# 3. Aus Godingt's Inrifchen Gedichten.

#### 1. An Die Ratur.

Oft feb' ich mich auf beine Berge bin, Und muble mit dem Aug' in deinen Schafen, Und laffe fich mein herz an dem Bewußtfepn Jegen, Daß ich genugfam bin.

Daß ich ben braunen Kohl und Ropffalat, Die meine Schuffel fullen, felbst mir bante; Daß ich ben himmel nie bei Butterbrod und Raute Um etwas mehr noch bat.

Dag von dem Saft, ber Rhingaus Trauben schwillt, Auch mir die Winzer ein paar Flaschen presten, Doch ich den Becher nur damit bei Freundschaftsfesten, Und nie für mich gefüllt.

Dag man fur mich noch keinen Strauß erschlug, Daß, wenn sich von den heerden, die dort weiben, Ein Berg von Wolle thurmt, um mich nach Wunsch zu kleiben, Drei Schafe sind genug.

Für dieses Beet voll Robl, dieß fagden Bein, Und diese Sandvoll Bolle, schlicht' ich bieber Der Menschen Sandel, bin ein Sanger froher Lieber, Und farg nur mir gllein,

D bie bu meinen Lebensfaden fponnft! Gib, bis er in die Gruft fich einst verlieret, Mir nur das wenige, was mir als Lohn gebuhret: Denn ich mag nichts umsonst! Und bin ich einst zu fraftlos fur mein Joch, Rur ba noch, um ju effen: o so fpanne Mich aus! und scheute mir im harz die fleinste Canne Bu einem Sarge noch!

Ich will ben Bruch um teinen Marmorftein Bermindern. Beg, du Chor, von meinem Grabe, Der teinen Armen fragt, ob et auch hunger habe? Und mir will Urnen weihn!

#### 2. Berbfilieb.

Hu bu! wie tommt ber Wind fo talt Schon über die Stoppel gelaufen! Wie farbet sich so gelb der Wald, Und wie versammlen sich so balb Die Schwalben zum Abzug in Kaufen!

Die Wiese bampft, der Broden braut, Und schuttelt, Schauer auf Schauer, Den Regen ab; durch Nebel schaut Die Sonn' herab, wie eine Braut Gehüllet in dustere Trauer.

Ein heer von Droffeln kommt vom Rhein Im Schimmer des Morgens gezogen; Doch manche wird bei helpers Schein Bereits bes Amtmanns Speife fevn, Durch rothliche Beeren betrogen.

Der Cantor sondert nun bas Bachs Bom goldgelben Honig ber Scheiben; Die Dirne sonnt den grauen Flachs, Der Idger grabt, um Fuchs und Dachs Hervor aus dem Baue zu treiben.

Wir suchen bas Ramin nunmehr, Obn' ewig aufs Wetter ju schmablen. Ift unfer eigner Ropf zu leer, So foll herr Mars von Land und Meer Uns etwas neues erzählen. Suß mag es fepn, furs Baterland Als held zu fterben mit Freuden; Doch haben wir so viel Berstand, Um Fürstengeiz und Baterland Ein wenig zu unterscheiben.

Last uns bei diefer Schaale Punich Dem himmel banten, ihr Lieben! Das wir, nach unfrer Jugend Wunich, Nicht ba find, wo die Schaalen Punich Bon Rugeln in Scherben zerstieben.

Bon unfern Thaten am Ramin. Schweigt zwar ber Fama Posaune, Doch unfer Schlaf wird nicht entstiehn Bor einem Rochambeau und Green, Und Boreas tudischer Laune.

herr Boreas ftort nicht ben Klang Bon unfern warmen Potalen, Und nicht ben lautern Lobgefang, Den wir bem herbst, aus altem hang Bu reichen Weinlesen, bezahlen.

#### 3. Jugenderinnerungen.

D bu Garten, wo, als Anaben, Mir zu hoch tein Apfel hing, On verschwiegner Muhlengraben, Wo ben ersten Schmerl ich fing, Und du Busch, durch dessen Acte Mir ein Hansting einst entstog, Und fünf Junge mir im Neste Ueberließ, die ich erzog:

Eurer werb' ich baun noch benfen, Wenn ber Operntanger Aunft Mit ber Scaramuze Schwänken Langft bei mir verflog wie Dunft. Eurer werb' ich nicht vergeffen, Wenn ich gleich bes Bislings Spaß, Und ber Prunffucht Abendeffen Schon am Morgen brauf vergaß.

Rachbarin im Flügelkleibe, Meines Herzens erste Braut, Meiner Kindheit liebste Freude! Horft du jest noch meinen Laut? Denkst du noch im himmel meiner? Detr weist du nichts von mir? Lieb ist dort ja felbst nicht reiner, Als die meinige zu bir.

Idbrlich wird ber Hugel fleiner, Den bein Sarg so lange trug, Aber bas Gedachtnis beiner, Mindert nicht der Jahre Flug. Lieben werd' ich, bis mein Endchen Lebenslicht ist abgebrannt, Dich wie sonst, als noch deln Handern Unschuldsvoll mir Kranze band.

Ach! aus keinem Festpotale Sog ich solchen Nausch noch ein, Als aus dir, geliebte Saale! Auf dem Felsen Gieb'chenstein. Tragt, wenn's seyn kann, aus dem Thale Sterbend mich auf jene Hohn, Daß ich ba zum lettenmale Seh' die Sonne niedergehn.

Bon der Newa bis zum Rheine, Bon der Weichfel bis zur Aar, Sab ich jede Flur, doch teine, Die mir lieb wie jene war. Wie ich nun allein so walle In des Lebens Abendroth! Saale! Wie zerstreut sind alle Unste Freunde, oder todt!

Meinen Schlaf bat nur zwei Lenze, Emma! \*) bein Geraufch erquict, Aber taufend Beilchentrange Mir bie Freud' an dir gepflickt.

<sup>\*)</sup> Die Bottemme, ein Gluf bei Salberffabt.

D bn trauter Bollmond! glange So noch jest auf meinen Pfab! Meine Lage waren Tange, Meine Nacht' ein fuhlend Bab.

Dort versucht' auf kleiner Leper Meine Hand ben ersten Griff. Doch, so segelt ohne Steuer Ein sich selbst gelasnes Schiff. Dennoch bupfte damals freier In den Adern mir das Blut, Als wie jest, wo unterm Schleier Nicht wie sonst mein Name rubt.

Was gibt mehr als edle Liebe? Und was diese geben kann, Gab sie alles mir. Ich bliebe. Noch ein hochbeglückter Mann, Satte sie die Salfte dessen, (Bu parthetisch zwar vielleicht!) Was sie mir bat zugemessen, Nur zu meinem Theil gereicht.

Eudisch ftachen zwar die Schlangen ihm des Reides haupt, auch mich; Doch Bergangnes sep vergangen! Denn so schwerzt nicht mehr ihr Stich. itebrig bleiben nur die Jahren, Die der Lod mir ausgeprest, Aber diese felbst gewähren Mir ein stilles herzenöfest.

Nimm benn, Slud! mir jebe Gabe! Dennoch bleibt mir noch genung, Benn ich bich nur immer habe, Gupe Ruckerinnerung! Bleibst nur du bis an das Ende Meines Lebens mir getreu: O so sterb' ich telch, und fande Mich der Tod auf einer Streu.

# Lessing.

Lessing's Leben und Schriften f. Band I. S. 27. Als lyrischer Dichter ist er von weniger Bedeutung; daher glaubten wir ausnahmsweise die nachfolgende poetische Erzählung von den drei Aingen aus seinem Nathan hier aufnehmen zu durfen.

# Aus Leffing's Rathan.

Dathan. Salabin.

Rathan. Sultan,

36 bin ein Jub.

Salabin.

Und ich ein Mufelmann. Der Chrift ift amifden uns. - Bon biefen brev Religionen fann bod Gine nur . Die mahre fenn. - Gin Mann, wie bu. bleibt ba Richt fteben, mo ber Bufall ber Geburt Ihn bingeworfen; ober wenn er bleibt, Bleibt er aus Ginfict, Grunden, Bahl bes Beffern . Boblan! fo theile beine Ginfict mir Denn mit. Lag mich bie Grunde boren, benen 36 felber nachangrubeln, nicht bie Beit. Behabt. Lag mich die Dahl, die diefe Grunde Beftimmt, - verfteht fich, im Bertrauen, - miffen . Damit ich fie zu meiner mache. - Bie? Du ftupeft? magft mich mit bem Muge?' - Rann Bobl fevn, daß ich ber erfte Gultan bin, Der eine folde Grille bat, bie mich Doch eines Gultans eben nicht fo gang Unwurdig bunft. - Dicht mabr? - Go rebe bod!

Sprich! - Ober willft bu einen Augenblid,, Dich ju bebenfen ? Gut; ich geb' ihn bir. -

Rathau.

Bor grauen Jahren lebt' ein Mann in Dften. Der einen Ming von unschabbarem Berth Mus lieber Sand befag. Der Stein mar ein Dral, ber hundert icone Karben fvielte, Und hatte bie gebeime Kraft, vor Gott Und Menfchen angenehm gu machen, mer In diefer Buverficht ibn trug. Bas Munber, Dag ibn ber Monn in Often barum nie Dom Finger ließ, und bie Berfügung traf, Auf ewig ibn bep feinem Saufe gu Erhalten? Mehmlich fo. Er tief ben Ring Bon feinen Gobnen bem Beliebteften; Und feste feft, baf biefer wieberum Den Ring von feinen Sohnen bem vermache, Der ihm der liebfte fep; und ftete der Liebfte, Dbn' Unfebn ber Geburt, in Kraft allein Des Mings, bas Saupt, ber Rurft bes Saufes werbe. -Go tam nun diefer Ring von Gobn gu Gobu, Unf einen Bater endlich von brev Cobnen, Die alle brep ihm gleich gehorfam waren, Die alle drep er folglich gleich zu lieben Gid nicht entbrechen tonnte. Mur von Beit Bu Beit ichien ibm balb ber, balb diefer, balb a Der dritte, fo wie jeder fich mit ihm Allein befand, und fein ergiegend berg Die andern zwen nicht theilten . - wurdiger Des Minges; ben er benn auch einem jeden Die fromme Schwachheit batte, ju versprechen. Das ging nun fo, fo lang' es ging. - Allein Es fam jum Sterben, und ber gute Dater. Rommt in Berlegenheit. Es fcmiergt ibn, zwen Don feinen Gobnen, Die fich auf fein Bort Berlaffen, fo au franten. - Bas zu thun? -Er fenbet in gebeim zu einem Runftler, Ben dem er, nach dem Manfter feines Ringes, Swep andere bestellt, und weber Roften Roch Dube fparen beißt, fie jenem gleich, Bolltommen gleich zu machen. Das gelingt -

Dem Runftler. Da er ihm die Ringe bringt, Kann selbst ber Bater seinen Musterring Richt unterscheiden. Froh und freudig rust. Er seine Sohne, jeden ins besondre; Siedt jedem ins besondre seinen Segen — Und seinen Ring — und stirdt. — Du borst doch Sultan? — Kaum war der Bater todt, so tommt ein jeder Ming', und jeder will der Fürst Des hauses sein. Man untersucht, man zankt, Man klagt. Umsons; der rechte King war nicht Erweislich, — salt so unerweislich, als Uns jest — der rechte Glaube.

#### Salabin.

Bie? bas foll

~ ~

Mich blos entschuldigen, wenn ich die Ringe Rir nicht getrau zu unterscheiben, die Der Bater in der Absicht machen ließ, Damit sie nicht zu unterscheiben waren.

#### Salabin.

Die Ringe! — Spiele nicht mit mir! — 3ch bachte, Daß bie Religionen, die ich bir Genannt, doch wohl zu unterscheiben waren, Bis auf die Kleidung; bis auf Speif' und Trant!

### Rathan.

Und nur von Seiten ihrer Gründe nicht. — Denn. gründen alle sich nicht auf Geschichte? Geschieden oder überliefert! — Und Geschichte muß doch wohl allein auf Tren Und Glauben angenommen werden? — Nicht? Nun, wessen Treu und Glauben zieht man dennum weuigsten in Zweisel? Doch der Geinen? Doch deren Blut wir sind? doch deren, die Bon Kindheit an und Proben ihrer Liebe Gegeben? die und nie getäuscht, als wo Getäuscht zu werden und beilsamer war? Wie kann ich meinen Vatern weniger Alls du den deinen glauben? Oder ungekehrt.

Kann ich von bir verlangen, bag dn deine Worfabren Lügen strafft, um meinen nicht Bu widersprechen? Ober umgekehrt. Das nehmliche gilt von den Christen. Richt?

Salabin.

(Bey bem Lebenbigen! Der Mann hat Recht. 36 muß verfinmmen.)

Datban.

Lag auf unfre Ring" Uns wieder tommen. Die gefagt: bie Cobne Berflagten fich; und jeber fcmur bem Richter, Unmittelbar aus feines Baters Sanb Den Ming in baben. - Die auch mahr! - Racbem Er von ihm lange bas Beriprechen ichon Gehabt, bee Ringes Borrecht einmal au Benießen. - Wie nicht minber mahr! - Der Bater, Betheu'rte jeber, fonne gegen ibn Richt falfch gewefen fenn; und eh' er biefes Bon ibm, von einem folden lieben Bater, Argwohnen laff': eb' maff' er feine Bruber, Go gern er fonft von ihnen nur das Befte Bereit gu glauben fen, bes falfchen Sviels Bezeihen; und er molle bie Berrather Schon auszufinden miffen, fich icon rachen. - -Der Richter fprach: Benn ihr mir nun ben Bater Richt bald gur Stelle fcafft, fo weif' ich end Bon meinem Stuble. Dentt ihr, bag ich Ratbfel Bu lofen Da bin? Dber barret ibr, Bis bag ber rechte Ring ben Dund eroffne? -Doch balt! 3ch bore ja, ber rechte Ring Befist bie Bunberfraft, beliebt gu machen, Bor Gott und Denfchen angenehm. Das muß Enticheiben! Denn die falfchen Ringe merden Doch bas nicht tonnen! - Dun, wen lieben gwer Bon euch am meiften? - Macht, fagt an! - Bor foweigt? Die Ringe wirken nut jurud? und nicht .. Dach außen? Jeber liebt fich felber nur 2m meiften? - D, fo fevb ibr alle brev Betrogene Betruger! - Gure Ringe ... Ginb alle brev nicht echt. Der echte Ring Bermutblich ging verloren. Den Berluft

Bu bergen, du erfeben, ließ ber Bater Die brep fur einen machen,

Salabin.

Berrlich! Serrlich!

nathan.

Und alfo fuhr ber Richter fort: Wenn ibt Richt meinen Rath, flatt meines Spruches, wollt: Geht nur! - Mein Rath ift aber ber: ihr nehmt Die Sache vollig, wie fie liegt. Sat von Euch jeber feinen Ring von feinem Dater: Co glaube jeber ficher feinen Ring Den echten. - Dioglich , baf ber Bater nun Die Epranney bes Ginen Ringe nicht langer In feinem Saufe bulben wollen! - Und gemiß, Dag er euch alle brev geliebt, und gleich Beliebt: indem er gwey nicht bruden mogen. 11m Ginen ju begunftigen. - Boblan! Es eifre jeder feiner unbeftochnen, Bon Borurtbeilen freven Liebe nach! Es ftrebe von euch jeber um bie Mette. Die Rraft bes Steins in feinem Ring an Tag Bu legen! tomme biefer Rraft mit Cauftmuth, Mit berglicher Berträglichfeit, mit Boblthun, Mit innigfter Ergebenheit in Gott, Bu Sulf'! Und wenn fich bann ber Steine Rrafte Ber enern Rinbes : Rinbern außern: Go lab' ich über taufend taufend Jahre Sie wiederum vor diefen Stubl. Da wirb Gin weifrer Mann auf biefem Stuble fiben, Mis ich, und fprechen. - Geht! - Go fagte ber Beideibne Richter.

Salabin.

Sott! Gott!

Rathan.

Galabin!

Wenn bu bich fubleft, diefer weisere Berfprochne Mann gu fepn : . . . .

Saladin.

3d Stanb? 3d Ricts?

D Gett!

#### Rathan.

## Bas ift bir Gultan?

#### Galabin.

Mathan, lieber Mathan! -

Die tausend tausend Jahre deines Richters Sind noch nicht um. — Sein Richterstuhl ift nicht Der meine. — Beh! — Beh! — Aber fep mein Freund.

#### XI.

# Jacobi.

Johann Georg Jacobi, der liebenswurdige Menfch und Dichter, wurde am 2. September 1740 ju Duffelborf geboren. Auf ben Lehranftalten feiner Baterftadt bereitete er fich in den Wiffenschaften vor, und bezog bann (1758) die Universie tat Gottingen, die er gwar im folgenden Jahre mit der gu Belmftadt vertaufchte, fodann aber boch wieder gu ihr gurude tehrte (1760). Bier ichloß er fich befonders an Blot an, welcher ihn fpater mit nach Salle jog, wo Jacobi in der Folge eine Professur ber Philosophic erhielt, und Gleim's nabere Bekanntichaft machte, die auf feine gange bichterifche Bilbung entscheibend einwirkte. Durch Gleim erhielt er (1769) eine Stelle im Domftift ju Salberftadt, wo er als Ranonitus mit feinem eben genannten Freunde eine Reihe ber glucklichften Jahre verlebte, bis er endlich im 3. 1784 an bie Universitat ju Freiburg im Breisgau ju einer Lehrstelle ber fconen Biffenfchaften berufen murbe, die er auch bis an feinen Tod (am' 4. Januar 1814) in wiffenschaftlicher und bichterischer Thatigfeit verwaltet bat.

Jacobi, der Dichter, hatte fich besonders nach frangofis ichen Muftern, namentlich nach Chapelle, Greffet und Chauslieu gebildet; daher denn auch die sanfte, oft tanbelnde Beichheit und Gefälligkeit seiner fruheren Gebichte. Spater

riß er sich von dieser früheren Richtung los, und seine Dichetungen zeigten immer mehr Tiese des Gesühls und Gemüths, so wie überhaupt einen höheren mannlichen Ernst. Was aber alle seine poetischen Arbeiten, Darstellungen, Spisteln und Liesber auszeichnet, ist eine seltne Zierlichkeit, Anmuth und Leichtigkeit. Am frühsten wurde er duech seine Poetischen Versusche (Dusseldorf 1768) bekannt, denen er später seine Ueberzssehung der Romanzen aus dem Spanischen des Gongora (Halle 1767) und seine beliebte Zeitschrift Iris (1774—1776), solgen ließ. Hierauf gab Schlosser Auserlesene Liesder Jacobi's (Vasel, 1784) heraus. Seine früher bereits erschienenn sämmtlichen Werke (Halberstadt 1770—1774. 3 Bde) gab er später vollständig heraus, Jürich 1811. f. 7. Bde.

# Mus Jacobi's Liebern und Gebichten.

## 1. Auferfiehung.

Horch, Elife! da rollen Gefänge Goldner Harfen ber; Neber hohe Felfengänge Rollen sie, wie der Donner, schwer.

Barben singen von ber Welten Bater, der als Richter tommt; Singen, wie bor feinem Schelten Meere flieben, und der Strom sich hemmt;

Singen vom allmächtigen Erstaunen, Das die Sonne fast in ihrer Bahn, Und von Grabern, aufgethan Bey dem Anse der Posaunen;

Mon ber Erben Untergang, Welche sich in Feuerstammen walzen, Und von Sternen, welche schweizen, Bep ber Tobesengel Gesang. Deine Seele bebt, Elife! Bie bas fromme Lammden bebt, Benn fich über feiner Biefe Schnell ein bobler Sturm erhebt?

Bittre nicht! Ein Gott mill richten, Richten will er jebe That; Aber tann er biefe Belt gernichten, Diefe . Boben, ben Elife betrat?

Schaffende Liebe wintet einst ber Erde, Daß ein neuer Fruhling werbe; Beichnet neuen Sonnen ihre Bahu; Und ein befferer Tag bricht au.

Friede gieht in jede Soble; Still und lieblich foll ber hain, Und fo fcon, wie beine Seele, Soll die gange Schopfung fepn.

Ueberall Fruhlingsluft: Ueberall ein ruhiges Wehen. Blumen werden aufersiehen Dann um beine Gruft;

Blumen, welche beinem Schatten Maddenhande gestreuet hatten bin auf jene Gefilde bet Rub; Blumen, langft gestorben, wie bu.

Wie fie blubenb auferstehen, Go ermachen, bep dem Beben Einer ftilleren Luft, Pachtigallen rings um beine Gruft.

Neben ihr hatten fie gefungen Durch die Gefilde der Rub, Neben ihr in Abenbodmmerungen; Und fie fatben langft, wie du.

Ramm, Elife! Gerüche wallen Bon verjüngten Baumen berab: D, bevm Grufe ber Nachtigallen, Deffnet fic bein Grab. Romm, Elifel Schon umringen, Wie Gespielen eine Braut, Selige Gaister bich, und singen Deines Lebens stille Thaten laus.

Und du gehft an ihrer Seite Nun mit fanfter Majestät, Wie die Tugend, im Geleite Rengebohrner Engel, geht.

Einen Zweig von beinem Kranze Bietest du mir lächelnd an; Und ein Strahl von beinem Glanze Källt auf meine Lever bann.

Welch ein Strahl! Dem Parabiese Renn' ich bich, und bin verflart, Bin ein Engel, und, Elisel Deiner Liebe werth.

#### 2. Un bie Rofe.

Rofe, tomm! ber Frühling schwindet; Beilden haben bich vertundet, Mayenblumen starben bin: Define bich beym Lust-Getone Diefer Fluren; tomm, o schone, holbe Blumen-Röniginn!

Als du tamft im ersten Lenze, hingen tausendsache Kranze Schon um Anger, Berg und Chal; Ufer locten, Wälder blühten, Pomeranzen-Haine glühten Weit umber im Sonnenstrabl.

Libanons umwollte Gipfel hoben ihre Cebern-Bipfel Duftend in den Morgenschein; Doch auf demuthevollem Ebrone Solltest bu ber Schopfung Krone, Der Geschaffnen Bonne fepn.

tind bu giengst mit leisem Beben ... Aus ber garten Anoby' ins Leben; Erd' und himmel neigten sich; Und es hulbigten bie Wiesen; , Rachtigallen: Ehdre priesen, Mue Nymphen liebten bich.

Soldne Schmetterlinge ichlugen Froh die Flügel; Winde trugen, Bo die Luft in Jubel war, Deinen Balfam; herzen pochten Dir entgegen; Madchen flochten Unter Perlen bich ins haar.

Die von Weiber-Anmuth fangen, Mahlten fie mit Rofen: Bangen; Jede Seele, gut und mild, Arglos, unschuldvoll, bescheiben, Bar in ihren bochsten Freuden Dein getreues Ebenbilb.

Und ber Schönheit und ber Jugend Bächterinnen, Scham und Eugend, Bu ben Anospen hingebudt, hullen unter beinem Rahmen Ihr Geheimnig; Bräute kamen Richt umsonst mit dir geschmidt.

Da begann ber rohe Becher Den von dir umblumten Becher Reufchen Grazien zu weihn. Allen helben, allen Gottern Ging bas Bolf mit beinen Blattern Weg und Tempel zu bestrenn.

Mit verjungtem herzen schlichen Greise zu den Wohlgeruchen Deines vollen Kelche herben; Lebrten segnend ihre Sohne: Daß hienleden alles Schöne, Selbst die Nose siert. An des Freundes beiligem Grabe Burdeft du jur lehten Sabe Seinem Schatten bargebracht; Solltest ibm den Pfab umschlingen, Thranen ibm und Kuffe bringen In die leere Tobes-Nacht.

Fromme fingen an ju leben, Sahn gen himmel, ließen droben, 3wifchen Palmen emig grun, In des Paradieses hallen, Wo die reinen Geifter wallen, Dich zum Sieges Arauze blubn.

Rose, komm! in stiller Fever, Unter jungfraulichem Schlever, Barten Lilien auf bich; Und fur deine Schönbeit offen, Steht mein Jer; in sugem hoffen, Liebes: hauch umfauselt mich.

D wie friedlich, o wie lauter Diefe Liebe! Wirft mich, trauter Als ber Morgensterne Pract, Bon der Beisbeit unterrichten, Die fo ftolg ber Berge Fichten, Dich so klein und schon gemacht.

Daß in beinem holden Wesen Wir der Seelen Unschuld lefen, Und die Brust von Abndung schlägt; Daß der Geist der niedern Blume Unsern Geist zum Heiligthume Schoner Gottes-Engel trägt. 3. Un ein fterbenbes Rinb.

Go manble benn, von Ebranen und von Ruffen Begleitet, beine Babn! Gin fleiner Engel mirb voran Dir gehn, und leuchten bir in beinen Finfterniffen. Des Engels Sanpt ift fanftes Abendroth: Mus feinen Sanben nimmt ber Eob Den Becher, ben er bir jum letten Schlummer beut; Und tief im Becher ift bes Simmels Gugigteit. Schon warten bein mit tofenfarbnen Rlugeln. Muf ewig grunen Sugeln, Die Rinder : Geelen bort, im beffern Connenglang, Und zeigen fich einander beinen Rrang. D wie fo bruberlich, mit feligem Bertrauen. Du nener Engel! wirft bu nun Un ihrer Bruft, als ihr Gefpiele rubn: Mit ihnen Palmen Sutten banen, Und zwifden Lilien ben Gott ber Bonne fcauen, Den du, vom Binde leicht gefühlt, Bienieben icon gefühlt. als wir in beinen Schoof bie erften Blumen marfen. Co manble benn jum Rlang ber Gilberharfen; Und wenn bein Blid berab von boben Gternen fallt, D bann gebenf an biefe Schatten = Belt. Un biefen Erben : Eag. Un biefen Labetrunt, in liebevollen Urmen, Das einzige, was irdifdes Erbarmen Dem Sterbenden ju reichen noch vermag. Bebent' an une, an beinem Siege! Wir aber fegnen oft die fleinen, bolben Suge, In benen uns bas Parabies Gin Bild von feiner Unfoulb wies.

#### 4. Rach einem alten Liebe.

Sagt, wo find die Beilden hin, Die fo freudig glangten, Und der Blumen : Königin Ihren Beg befrangten? "Jumiling, ach! ber Lenz eutf

"Jungling, ach! ber Leng entflicht: "Diefe Beilchen find verblubt." Sagt, wo find die Rofen bin, Die wir fingend pflucten, Als sich hirt und Schafferin hut und Bufen schmidten? "Madchen, ach! der Sommer fleht; "Diese Rosen sind verblüht,"

Führe denn zum Bächlein mich, Das die Veilchen trantte, Das mit leisem Murmeln sich In die Thäler sentte. "Luft und Sonne glühten sehr: "Jenes Bächlein ist nicht mehr."

Bringe benn gur Laube mich, Do die Mosen fanden, Wo in treuer Liebe fich hirt und Madden fauden.
"Wind und Hagel fiurmten fehr:
"Jene Laube grunt nicht mehr."

Sagt, wo ist das Midden bin, Das, weil ich's erblicte, Sich mit demuthevollem Sinn Zu den Beilchen bücte? "Jüngling! alle Schönheit fliebt! "Auch das Midden ist verblicht."

Sagt, wo ift ber Sanger bin, Der auf bunten Wiefen Beilchen, Rof' und Schaferin Lanb und Bach gepriefen? "Madchen! unfer Leben fliebt: "Auch der Sanger ift verblubt."

## 5. Um Sefte aller Geelen. \*)

Nuhn in Frieden alle Seelen, Die vollbracht ein banges Qualen, Die vollendet süßen Traum, Lebenssatt, geboren taum, Ans der Welt hinüber schieden: Alle Seelen ruhn in Krieden!

Die sich hier Gespielen suchten, Defter weinten, nimmer fluchten, Benn von ihrer trenen Sand Reiner je den Druck verstand: Alle, die von hinnen schieden, Alle Seelen ruhn in Frieden!

Liebevoller Madchen Seelen, Deren Ehrauen nicht zu zählen, -Die ein falfcher Freund verließ, Und die blinde Belt verstieß: Alle, die von hinnen schieden, Alle Seelen ruhn in Frieden!

Und der Jungling, dem, verborgen Seine Braut am frühen Morgen, Beil ihn Lieb' ius Grab gelegt, Auf sein Grab die Kerze trägt:
Alle, die von hinnen schieden,
Alle Seelen ruhn in Frieden!

Alle Geister, die voll Klarheit, Burden Martyre: der Wahrheit, Kampften für das heiligthum, Suchten nicht der Marter Auhm: Alle, die von hinnen schieden, Alle Seelen ruhn in Frieden!

<sup>9)</sup> Anmerfung. An biefem Gefte bejuden die Romifch Ratbolifden bie Graber ber Ihrigen, feben Lichter barauf, und beten für bie Berftorbenen.

Und die nie der Sonne lachten, Unterm Mond auf Dornen wachten, Gott im reinen himmels Licht Einft zu sehn von Angesicht: Alle, die von binnen soieden, Alle Seelen rubn in Krieden!

Und die gern im Rofen-Garten Bep bem Freuden: Becher harrten, Aber dann, jur hofen Beit, Schmedten feine Bitterfeit: Alle, die von binnen schieden, Alle Seelen rubn in Krieden!

Auch, die teinen Frieden fannten, Aber Muth und Starte fandten Ueber leichenvolles Feld In die halb entschlafne Welt: Alle, die von hinnen schieden, Alle Seelen ruhn in Frieden!

Ruhn in Frieden alle Seelen, Die vollbracht ein banges Qualen, Die vollendet füßen Craum, Lebensfatt, gebohren taum, Aus der Welt hinnber schieden: Alle Seelen ruhn in Frieden!

## 6. Un Gleim,

bei ber geter feines Beburtetages,

s. Mprif. 1781.

Alls an Arfegs = und Shren = Tagen, Noch ein deutscher Rund = Gefang Laut bep frohlichen Gelagen, Bep der Bater halle flang, Ließen sie das Lob verstorbuer helben Ihren ersten Becher melben. Fremd! nach alter Beife fchenten Diefen Becher mir voll Bein; Und er foll dem Angedenten Deines Leffing's heilig fenn, Der, wie Aleift, mit ungefarbtem Lieben Dein bis in fein Grab geblieben.

Doch ble Statte' bes Erblaften, Wo mit ihm, vom fußen Licht Uch fo fern! bie Tobten raften, Nenne mein Gefang bir nicht! Laf uns nur ben vollen Becher weihen, Seines Lebens und zu freuen:

Daß, por Taufenden gu glanzen, Er den hoben Geift empfing; Aber zwischen Lorbeer=Kranzen Demuthevoll in Sweifeln ging, Ob er nicht des großen Ziels verfehlte, Richt für Wahrheit Irrthum mablte;

Daß er ben geprüften Schähen Alter Aunst voll Ginfalt faß, Nach der Schönbeit Urgeseben Jebes feiner Werte maß, Frepen Muth in Frepel nie verfehrte, Nie der Sprache Necht entehrte;

Daß er glaubig bieGebote Reiner Liebe nicht verließ, Und bem Priefter, ber ihm brobte, Seines Lebens Unfduld wies; Daß den Mann, ben fie jur Solle bannten, Arme Bittwen felig nannten;

Daß fein lehter Tag gefommen Ohne Schreden, leif und mild, Wie bas Mandeln eines frommen Jünglings, wie das holde Bild, Das er uns im Schlafes-Bruber zeigte, Belcher Kranz und Facel neigte\*).

<sup>.)</sup> In bee Schrift: Die bie Alten ben Tob gebilbet,

Nimm, o Gleim, ben Freudenbeder, Full' ihn lange noch mit Bein, Um bes Freundes Freund und Nacher Einft, wenn Alles schweigt, ju feyn: Denn es rauscht bes falfchen Sifers Flugel. Auch um fille Lobes - Sugel.

## 7. Die Einbe anfbem Atropofe.

Die du so bang ben Abendgruß Auf mich herunter webest, Bur Wolke schwebst, und mit dem Fuß Auf Todtenhügeln stehest, O Linde! manche Thrane hat Den Boden hier benehet, Und Menschenjammer, blaß und matt, Auf ihn sein Kreuz gesehet.

Die auf dem einen Sugel hier Geweint um ihre Lieben, Die birgt ein aubrer neben dir; Und ihrer wenig blieben. Sie schlafen. Ach! um ihr Gebein Berhallte schon die Erauer; Du Linde rauschest gang allein In athemlose Schauer.

Bergebens lagt auf fuhles Grab Dein Zweig die Bluthe fallen, Bergebens tont von dir herab Das Lieb der Nachtigallen; Sie schlummern fort. Du aber schlägft In modervolle Grufte Die Burgel, schmudest bich, und trägst Empor die Bluthendufte.

Auf Erben fieht man immer fo Den Cob ans Leben grangen; Doch ewig tanuft bu, ftolg und froh, Die Aefte nicht beträngen. Es troduct icon der Jugend Saft In dir; Verwesung winket, Bis endlich beine lente Kraft Dahin auf Graber sinket.

Wenn aber bein Gefichter auch Berstummt an biesen Hügeln, Go bringet neuen Frühlingshauch Der West auf Mosenstügeln. Damit die Felder wieder blühn, Umwallt' er Berg' und Gründe; Will beinen Sprößling auferziehn Und front die junge Linde.

Mohl und! der große Lebensquell Wersiegt dem Seiste nimmer. Das Kreuz auf Gräber, wie so bell In dieser Hoffnung Schimmer! D Linde! gern an deinem Kuß Hor' ich des Wipfels Weben; Dein feverlicher Abendgruß Berkundet Auferstehen.

## 8. & i e b.

Auf dem frifden Rafen : Sibe, hier am tleinen Wafferfall, hor' ich von des Thurmes Spife, Silbern Glodlein, beinen Schall.

Ebnft, o Glodlein, nennft ihn lauter, Dem mein Herz entgegenbebt, Ihn, der freundlicher, vertrauter hier im Grünen mich umschwebt.

Leise murmeln es bie Bdce. Daß er glur und Que liebt, Daß bie Rofe, die ich breche, Mir ein guter Bater giebt; Daß er aus ber garten Suffe Selbst die goldnen Früchte minft, Und burch ihn bes Lebens Fulle Jede neue Knospe trinft.

Shalle, Glodlein! Ach, was bliebe Jenem himmel, biefem Grun? Ach! tein Leben, feine Liebe, Reine Freude, fonder ihn!

Morgens, wenn auf Busch und Pflanze Kühler Thau die Perlen fat, Stimmen froh im Sonnenglanze Böglein mit in mein Gebet.

Und am Abend, wenn es dunfelt, Geb' ich feinen milben Schein: Wo das heer der Sterne funfelt, Wacht er über Thal und hain;

Leuchtet mir auf meinen Wegen, Labt bie Wiefe, nahrt bas Feld, Spricht ben vaterlichen Segen Ueber bie entschlafne Welt.

Seiner freu' ich mich im Lenze, Benn man Beilchen-Rrange flicht; Seiner, wenn bie Schnitter. Tange Sturm und hagel unterbricht.

Sollt' ich feiner mich nicht freuen? Singen nicht, bag Bolte, Bind, Auch die Blibe, wenn fie brauen, In bes Waters Handen find?

Das an oben Felfen : Rluften Liebend er vorüber geht, Und in buftern Tobten : Gruften Des Erhalters Athem weht?

## XII.

## Bürger.

Gottfried August Barger mar am 1. Januar 1748 gu Bolmerewende im Salberftadtifchen geboren, wo fein Bater Prediger mar. Schon als Rnabe zeigte er eine bichterifche Stimmung für Ginfamteit. Muf der Schule gu Afchersleben (feit 1760) und frater auf bem Dabagogium ju Balle, wo er Godingt's Befanntichaft machte, bereitete er fich in ben Biffenschaften vor. Dachdem er im 3. 1764 bie Universität ju Salle' bezogen, um fich ber Gottesgelehrtheit ju widmen, verließ er fie (1768) wieder und ging nach Gottingen, um fich bafelbft der Rechtswiffenschaft zu befleifigen. lebhaften und leicht erregbaren Ginbildungstraft, fo wie bei seinem Sange ju finnlichem Lebensgenuß murbe er bier viels leicht für die Wiffenschaften verloren gegangen fenn, wenn nicht die Befanntichaft mit dem dafelbft fich bildenden Werein edler Junglinge feinen Beift vortheilhaft angeregt hatte. meinschaftlich mit feinen Freunden las er nun die vorzüglichften Mufter der Alten wie der Denern. Percy's Sammlung alts englischer Balladen und Romangen murde fein Lieblingebuch. und begeifterte ihn querft ju bem Berfuche, die Ballade in Deutschland wieder einzuführen und nach englischen Muftern auszubilden. Gein Beftreben hatte bald den glangenbiten Er: folg, und Deutschland wurde auf den jungen Dichter aufe mertfam. Unterbeg übernahm er (1772) die Stelle eines Suftigamtmanns ju Alten Gleichen, Die ihm aber meder Bus friedenheit noch binlangliches Mustommen gemabrte. mandjerlei Unfalle niedergebruckt, legte er biefe Stelle endlich nieder und ging nach Gottingen (1784), wo er Borlefungen hielt und fpater außerordentlicher Professor der Philosophie

wurde (1789). Nachdem seine Gesundheit durch Sorgen und hauslichen Rummer, besonders durch feine dritte Ehe, viels fach untergraben und erschüttert worden war, farb er zu Göttingen am 8. Juni 1794.

Bürger ist ein Dichter von mehr eigenthumlicher als ums fassender, von mehr biederer und treuherziger als zarter Empsindungsweise; von mehr Gründlichkeit im Aussühren besonders in der grammatischen Technik, als tiesem Berstand im Entwersen; mehr in der Nomanze und dem leichten Liede als der höheren lyrischen Gattung einheimisch; in einem Theil seiner Hervordringungen achter Boltsbichter, bessen Kunststil, wo ihn nicht Maximen und Gewöhnungen hindern, sich ganz zu demselben zu erheben, Klarheit, rege Kraft, Krische, und zuweilen seltne Zierlichkeit hae. Bergl. über ihn U. W. Schlegel in den Charakteristiken und Kritiken B. 2. S.

1. f. — Die erste Ausgabe der Gedichte besorgte Bürger selbst, Editingen 1778. Bürger's sämmtliche Schristen herraubsgegeben von Karl Reinhard, Sottingen 1796 — 98.

## Aus Burger's Gebichten.

## 1. Abeline.

Mandelt sie bepm hohen Fest-Chorale Durch den Tempel zu des Herren Mable, Huldigung und himmelewunsch im Blick, Ach! so wähn' ich Gottes Braut zu schauen; Mir entsinket alle mein Nertrauen, Und die Liebe bebt vor ihr zurück.

Aber feb ich, wie im Alltagekreise, Frep und frohlich, doch nach Sitt' und Weise, Sie so madcheuhaft sich haben kann; Wie sie Scherz und Ernst so lieblich kleidet, Wie um ihre huld sich alles neidet, Daun wagt Liebe wieder sich heran. Ehrfurcht neigt fich ihr im Engelglanze, Lieb' umschmeichelt fie, im Madchentranze Sanfter Myrten, ohne himmelsschein. Duntte sie boch stets so himmlisch allen; Aber meiner Liebe zu Gefallen, Holb und mägblich meinem Blid allein!

## 2. Un Agathe").

Mit dem naß geweinten Schleper Losch' ich meine Thranen aus; Und mein Auge schauet freper Ueber Zeit und Grab hinaus.

Geift erhabner Prophezepung, Gottes Geift erleuchte mich! Lebensobem gur Ernenung Weht gewiß auch über mich.

Jebes Drangfal biefes Lebens, So bein weiches herz gedrück,: Beiget, bag bu nicht vergebens Oft nach Eroft hinans geblickt.

Nein! nicht schweigendem Gewurme Run und immerdar ein Raub, Roch ein Spiel der Erbenfturme Bleibet guter herzen Staub.

Nein! in biese Buftenepen Sind wir ewig nicht gebannt. Reine Zahre barf uns reuen; Denn sie fiel in Gottes hand.

Was auf biefe durren Anen Bon der Unschuld Ebranen fallt, Wird gesammelt, zu bethauen Die Gefilbe jener Welt;

Die Sefilbe, wo vom Schnitter Nie der Schweiß der Muhe rann, Deren Aether kein Gewitter-Und kein Nebel trüben kann.

<sup>\*)</sup> Rach einem Gefpräche über ihre frdifchen Leiben und Musfichten in Die Emigfeit.

Seufzer, deines Grames Zeugen, Werben auf gen himmel gebn, Werben einst von Palmenzweigen Ruhlung bir herunter wehn.

Bon bem Schweiße beiner Muhen, Der hier illndantbaren quilt, Berden bort einft Blumen bluben, Wie fie bier tein Leng enthullt.

Benn Perfolgung ihren Rocher Enblich auf bich ausgeleert; Wenn bein Gold sich vor bem Schwicher Seines Glanzes, rein bewährt;

Und gur Erntezeit der Saaten, Da bas Korn geworfelt wird, Ausgestreuter Ebeltbaten Reine Frucht im Siebe schwirrt. —

Seil der iconfien iconer Stunden, Die fich um bein Leben brehn, Die, vom Sclavenzwang entbunden, Dich gur Freyheit wird erhohn!

Beuch mich bir, geliebte Fromme, An der Liebe Banden nach! Dag auch ich ju Engeln fomme, Beuch, du Engel, dir mich nach!

Mich begleite jede Bahrbeit, Die du schmeichelnd mir vermählt, In dem Urquell aller Klarbeit, Bo fein Reiz sich mehr verhehlt.

#### 3. Lenore.

Lenore fuhr ums Morgenroth Empor aus schweren Araumen:
"Bift untren, Wilhelm, ober tobt?
Wie lange willst bu saumen?"—
Er war mit Konig Friedrichs Macht Gezogen in die Prager Schlacht,
Und batte nicht geschrieben,
Db er gesund geblieben.

Der König und die Kaiferin, Des langen habers mube, Erweichten ihren harten Sinn, Und machten endlich Friede; Und jedes heer, mit Sing und Sang, Mit Paulenschlag und Kling und Klang, Geschmuckt mit] grünen Reisern, Bog beim zu seinen hausern.

Und überall all überall, Auf Wegen und auf Stegen, Bog Alt und Jung bem Jubelfchall Der Kommenden entgegen. Gottlob! rief Kind und Gattin lant, Billommen! mauche frohe Braut. Ach! aber für Lenoren Bar Gruß und Ruß perloren,

Sie frug ben Sug wohl auf und ab, Und frug nach allen Nahmen; Doch feiner war, der Aunbichaft gab, Won allen, so ba tamen. Alls nun das heer vorüber war, Berraufte sie ihr Rabenhaar, Und warf sich bin zur Erde Mit wuthender Geberbe.

Die Mutter lief wohl hin zu ihr: "Ach, daß sich Sott erbarme! Du trautes Kind, was ist mit bir?" Und soloß sie in die Arme. "O Mutter, Mutter! hin ist hin! Nun fahre Welt und alles hin! Bep Gott ist tein Erbarmen. O web, o web mir Armen!"

"hilf Gott, bilf! Sieh uns gnabig an! Rind, beth' ein Bater Unfer! Bas Gott thut, bas ist wohlgethan, Gott, Gott erbarmt sich unfer!"—
"D Mutter, Mutter! Eitler Wahn! Gott hat an mir nicht wohlgethan!
Bas half, was half mein Bethen?
Dun ifts nicht mehr vonnothen."—

"hilf Bott, bilf! Wer ben Bater tennt, Der weiß, et bilft ben Kindern. Das hochgelobte Sacrament Wird beinen Jammer lindern."—
"D Mutter, Mutter! was mich brennt, Das lindert mir tein Sacrament!
Rein Sacrament mag Leben
Den Lodten wieder geben."—

"hor', Kind! wie wenn der faliche Mann Im fernen Ungerlande Sich feines Glaubens abgethan? Bum neuen Ebebande? Laf fahren, Kind, fein herz dabin! Er hat es uimmermehr Sewinn! Wenn Seel' und Leib fich trennen, Wird ihn fein Meineid brennen."

"D Mutter, Mutter! hin ift bin! Berloren ift verloren! Der Lob, ber Lod ist mein Sewinn! D mar' ich nie geboren! Lifch aus, mein Licht, auf ewig aus! Stirb bin, stirb bin in Nacht und Graus! Bep Gott ift fein Erbarmen. D web, o weh mir Armen!"

"hilf Sott, hilf! Geh nicht ins Gericht Mit beinem armen Kinde! Gie weiß nicht, was die Junge fpricht. Behalt' ihr nicht die Sunde! Ach Kind, vergiß bein irbisch Leid, Und bent' an Gott und Seligfeit! So wird boch beiner Seelen Der Brautigam nicht feblen." —

"D Mutter, was ist Seligkeit?
D Mutter, was ist Holle?
Ber ihm, ber ihm ist Seligkeit,
Und ohne Wilhelm Holle! —
Lisch aus, mein Licht, auf ewig aus!
Stirb hin, stirb hin in Nacht und Graus!
Ohn' ihn mag ich auf Erden,
Wag bert nicht selig werden." —

So wüthete Verzweiselung Ibr in Gehirn und Abern.
Sie fuhr mit Gottes Vorsehung Vermeffen fort zu habern; Zerschlug den Busen, und zerrang Die Hand, bis Sonnenuntergang, Vis auf am himmelsbogen Die goldnen Sterne zogen.

Und außen, horch! gings trap trap trap, Als wie von Mosschufen; Und Mrrend stieg ein Reiter ab, An des Geländers Stufen; Und horch! und horch! den Pfortenring Ganz lose, leise, klingklingkling! Dann kamen durch die Pforte Bernehmlich diese Worte:

"Holla, Holla! thu auf mein Kind! Schläfft, Liebchen, oder wachst du? Wie bist noch gegen mich gesinnt? Und weinest oder lachst du?" "Ach, Wilhelm, du?... So spat ben Nacht? Geweinet hab' ich und gewacht; Ach, großes Leid erlitten! Wo fommst du her geritten?"—

"Mir fatteln nur um Mitternacht.] Weit ritt ich ber von Bohmen.
Ich habe spat mich aufgemacht,
Und will dich mit mir nehmen."—
"Ach, Bilhelm, erst herein geschwind!
Den Hagedorn durchsaust ber Wind,
Herein, in meinen Armen,
Hereiliebster, zu erwarmen!"—

"Laß fausen durch ben Sagedorn, Laß sausen, Kind. laß sausen! Der Rapve scharrt; es klirrt ber Sporn. Ich barf allbier nicht hausen. Romm, schurze, spring' und schwinge bich Auf meinen Rappen hinter mich! Muß heut noch hundert Meilen Mit dir ins Brautbett eilen."— "Ach! wolltest hundert Meilen noch . Mich heut ins Brautbett tragen? Und horch! es brummt die Glode noch; Die eilf schon angeschlagen."— "Sieh bin, sieh her! der Mand scheint bell. Wir und die Todten reiten schnell. Ich bringe bich, zur Wette, Noch heut' ins Hochzeitbette."—

"Cag' an, wo ist bein Kammerlein? Wo? wie bein Hochzeitbettchen?"—
"Beit, weit von hier! . . . Still, fühl und flein! . .
Sechs Bretter und zwey Brettchen!"—
"Hat's Ranm für mich?"—, Hür bich und mich!
Romm, schrze, spring und schwinge dich!
Die Hochzeitzsche hossen:
Die Kammer steht uns offen."—

Schon Liebchen schurzte, sprang und schwang Sich auf das Roß behende; Bohl um den tranten Reiter schlang Sie ihre Liljenhande; Und hurre, hurre, hop hop hop! Gings fort im sausenden Galopp. Daß Roß- und Reiter schnoben, Und Kies und Funsen stoben.

Bur rechten und zur linken hand, Worben vor ihren Bliden, Wie flogen Anger, helb' und Land! Wie bonnerten die Bruden! — "Grant Liebchen' auch? . . . der Mond scheint hell! Hrant Liebchen auch vor Tobten?" — "Ach nein! . . . Doch laß die Todten." —

"Nach Mitternacht begrabt ben Leib, Mit Klang und Sang und Klage!
Jest fubr' ich beim mein junges Weib.
Mit, mit zum Brautgelage!
Romm, Kufter, bier! Komm mit bem Ebor,
Und gurgle mir das Brantlied vor!
Romm, Pfaff, und fprich ben Segen,
Eb wir ju Bett' uns legen!"—

Still Klang und Sang . . Die Bahre schwand . Gehorsam seinem Rufen.
Aam's, hurre hurre! nachgerannt,
Hat hinter's Rappen Hufen.
Und immer weiter, hop hop hop!
Gings fort im fausenden Galopp,
Daß Roß und Reiter schnoben,
Und Kies und Funken stoben.

Wie flogen rechts, wie flogen links Gebirge, Baum' und heden!
Wie flogen links und rechts, und links Die Dorfer, Stadt' und Fleden! —
"Grant Liebchen anch? . . . Der Mond scheint hell!
Hurrah! die Todten reiten schnell!
Grant Liebchen auch vor Todten?" —
"Ach! Las sie rubu, die Todten." —

Sieh da! sieh da! Um hochgericht Tanzt um des Rades Spindel, halb sichtbarlich ber Mondenlicht, Ein luftiges Gesindel. —
"Sasa! Gesindel, hier! Komm hier! Gesindel, tomm und folge mir, Tanz' uns den hochzeitreigen, Benn mir zu Bette steigen!" —

Und das Gesindel, busch husch husch! Ram hinten nachgeprasselt, Wie Wirbelwind am Haselbusch Durch durre Blatter rasselt. Und weiter, weiter, hop hop hop! Sings fort im sausenden Galopp, Das Ros und Reiter schnoben, Und Ries und Funten stoben.

Wie flog, was ennd der Mond beschien, Wie flog es in die Ferne! Wie flogen oben über hin Der hinnurel und die Sterne! — ,, Graut Liebchen auch? . . . Der Mond scheint hell! Gurah! die Todten reiten schnell! Graut Liebchen auch vor Lodten?" — ,, D web! Lag ruhn die Todten!" —

Rafc auf ein eifern Sitterthor Sings mit verhängtem Zügel.
Mit schwanter Gert' ein Schlag bavor Bersprengte Schloß und Riegel.
Die Flügel flogend klirrend auf,
Und über Gräber ging ber Lauf.
Es blinkten Leichensteine
Rund um im Mondenscheine.

ha sieh! ha sieh! im Augenblick, hubn! ein gräßlich Wunder! Des Reiters Koller, Stud für Stud, kiel ab, wie murber Junder. Jum Schedel, ohne Jopf und Schopf, Jum nadten Schedel ward sein Kopf; Sein Körper jum Gerippe, Mit Stundenglas und Hippe.

Soch baumte fich, wild schnob der Rapp', itnd fprubte Feuerfunten; itnd bui! war's unter ihr hinab Verschwunden und versunten.
Sehent! Gebeut aus hoher Luft, Gewinfel tam aus tiefer Gruft.
Lenorens Herz mit Beben, Rang zwischen Tod und Leben.

Nun tanzten wohl ben Mondenglang, Aund um herum im Kreise, Die Geister einen Keitentang, Und heulten diese Weise: "Geduld! Geduld! Meun's Herz auch bricht! Mit Gott im himmel habre nicht! Des Leibes bist du ledig; Gott sep der Seele gnädig!"

# 4. Bey bem Grabe ... meines guten Grofpaters.

Rube, suße Rube schwebe Friedlich über dieser Gruft! Niemand spotte dieser Afche, Die ich jest mit Thrauen wasche, Und tein Fluch erschüttre diese Luft!

Denn dem Frommen, der hier schlummert, Galt ber Werth der Redlichteit. Bas vordem, in goldnen Jahren, Dentsche Biedermanner waren: Bar er den Genoffen seiner Zeit.

Diefer Biederfeele Fleden Ruge feine Lafterung! Denn mas Fleden mar, vermodert; Rur der himmelsfunte lodert Einft, geldutert, jur Betherrlichung.

Ach! er war mein treuer Pfleger Bon dem Wiegenalter an. Was ich bin, und was ich habe, Sab der Mann in diesem Grabe. Alles dant' ich dir, bu guter Mann! —

Rube, fuße Rube fcmebe; Friedlich über biefer Gruft! Bis ber himmlische Belohner Ihren ehrlichen Bewohner, Seine Krone ju empfangen, tuft. 5. Der Bruber Graurod und die Vilgerin.

Ein Pilgermadel, jung und ichon, Ballt auf ein Kloster gu. Sie zog bas Glodlein an dem Thor; Ein Bruder Graurod trat hervor, halb barfuß ohne Schuh.

Sie sprach: "Gelobt sep Jesus Christ!" — "In Ewigkeit!" sprach er. Gar wunderseltsam ihm geschah; Und als er ihr ins Auge sah, Da schlug sein Herz noch mehr.

Die Pilgerin mit leisem Ton, Woll holber Schüchternheit: "Ehrwurdiger, o melbet mir, Beilt nicht mein herzgeliebter hier In Klostereinsamfeit?"

"Kind Gottes, wie foll fenntlich mir Dein herzgeliebter fepn?" — "Ach! An bem grobsten harnen Rod. An Geißel, Gurt und Weibenstod, Die feinen Leib kaftenn.

Noch mehr an Wuchs und Angesicht, Wie Morgenroth im Map, Am goldnen Ringellodenhaar, Am himmelblauen Augenpaar, So freundlich, lieb und treu!"—

"Rind Gottes, o wie langft babin! Langft tobt und tief verscharrt! Das Graschen fanfelt bruber ber; Ein Stein von Marmel brudt ihn fcmer; Langft tobt und tief verscharrt!

Siehft dort, in Immergrun verhult, Das Bellenfenfter nicht? Da wohnt' und weint' er, und vertam, Durch feines Mabels Schuld, vor Gram, Berlofdend, wie ein Licht. Sechs Junggesellen, schlant und fein, Ben Tranersang und Klang,! Sie trugen seine Bahr' and Grab; Und manche Bahre rann hinab, Indem sein Sarg versant."

"D weh! o meh! So bift bu hin? Bift todt und tief verscharrt? — Nun brich, o herz, die Schuld war bein! Und warst du, wie sein Marmelsteln, Warst dennoch nicht zu hart." —

"Gebuld,! Kind Gottes, weine nicht! Nun bethe besto mehr! Bergebner Gram gerspellt bas herg; Das Angenlicht verlischt von Schmers; Drum weine nicht so febr!"

"O nein, Ehrmurdiger, o nein! Berdamme nicht mein Leib! Denn meines herzens Luft war Er; So lebt und liebt tein Jungling mehr Auf Erden weit und breit.

Drum laß mich weinen immerdar, Und seufzen Tag und Nacht, Bis mein verweintes Auge bricht, Und lechzend meine Junge spricht: ,, Gottlob! Nun ists vollbracht!" —

"Seduld, Kind Gottes, weine nicht! D feufze nicht fo fehr! Kein Thau, fein Regentrant erquickt Ein Beilchen, das du abgepflückt. Es welkt und blüht nicht mehr.

Huscht doch die Frend' auf Flügeln, schnell Wie Schwalben, vor uns bin. Was halten wir das Leid so fest, Das, schwer wie Blep, das Herz zerprest? Las fahren! hin ist hin!" "D nein, Ehrwürdiger, o nein! Gleb meinem Gram tein Biel! Und litt' ich um ben lieben Mann, Bas nut ein Madchen leiben fann, Rie litt' ich doch zu viel. —

So feb' ich ibn nun ninmermehr? — D weh! Run nimmermehr? — Rein! nein! Ihn bligt ein buftres Grab; Es regnet drauf und schnept berad, Und Gras weht bruber her. —

Wo fept ihr Angen, blan und klar? Ihr Wangen, rofenroth? Ihr Lippen, füß wie Relkenduft? — Uch! Alles modert in der Gruft, Und mich verzehrt die Roth." —

"Kind Gottes, harme fo bich nicht! Und bent', wie Manner find! Den meisten weht's aus Einer Bruft Bald heiß, bald talt; sie sind jur Lust Und Unlust gleich geschwind.

Wer weiß, Erof beiner Eren und Hulb, Satt' ihn fein Loos gerent. Dein Liebster war ein junges Blut, Und junges Blut hegt Wankelniuth, Wie die Aprillenzeit."—

"Ach nein, Shrwurdiger, ach nein! Sprich diefes Wort nicht mehr! Mein Trauter war fo lieb und holb, War lauter, echt und treu, wie Gold, Und aller Falfcheit leer.

Ach! ift es wahr, daß ihn das Stab' Im dunkeln Rachen halt? So sag' ich meiner Heimath ab, Und sehe meinen Pilgerstab Fort durch die weite Welt. Erft aber will ich bint gur Gruft; Da will ich niederenien; Da foll von Seufgerhauch und Ruf, Und meinem Taufendthranengus, Das Graschen frifcher blubn." —

"Rind Gottes, fehr' allhier erft ein, Daß Ruh und Roft bich pflegt! Horch, wie ber Sturm die Fahnen trillt, Und talter Schloffenregen wild An Dach und Fenfter schlägt!"—

"D nein, Ehrwurdiger, o nein! D halte mich nicht ab! Mag's fevn, bag Regen mich befällt! Bafcht Regen aus ber ganzen Welt, Doch meine Schuld nicht ab."

"heibal Feins Liebchen, nun tehr um! Bleib bier, und trofte bicht — Feins Liebchen, schau mir ins Gefict! — Reunft bu ben Bruber Graurock nicht! Dein Liebster, ach! — bin ich.

Aus hoffnungelofem Liebesschmerz Erfor ich bies Gewand. Balb hatt' in Klostereinsamfeit Mein Leben und mein Herzeleib Ein hober Schwur verbannt.

Doch, Gott fep Dant! mein Probejahr Ift noch nicht gang herum. Feins Liebchen, haft bu wahr bekannt? Und gabst bu mir wohl gern die hand, So tehrt' ich wieder um."

"Gottlob! Gottlob! Run fahre bin Auf ewig Gram und Noth! Willfommen! o willfommen, Luft! Komm, Herzensjung', an meine Bruft! Run foeld' uns nichts, als Tod!"

## 6. Der milbe Jager.

Der Wild: und Meingraf fließ ins horn: "hallob, ballob zu guß und Moß!" Sein hengst erhob fich wiebernd vorn; Laut raffelnd sturgt' ibm nach der Erof; Laut klifft' und klafft es, freb vom Roppel, Durch Korn und Dorn, burch heid' und Stoppel.

Nom Strahl bet Conntagefrühe war Des hoben Domes Ruppel blant.
Sum Hochamt rufte dumpf und flat Der Gloden ernster Kevetflang.
Fern tonten lieblich die Gefange Der andachtsvollen Christenmenge.

Mifchrafc quer übern Kreuzweg ging's, Mit horridob und huffafa, Sieh da! Sieh da, tam rechts und links Ein Reiter hier, ein Reiter da! Des Rechten Roß war Silbersblinken, Ein Feuerfarbner trug ben Linken.

Wet waren Reiter links und rechts? Ich abnb' es wohl, doch weiß ich's nicht, Lichthehr erschien der Reiter rechts, Mit mildem Frühlingsangesicht. Graß, dunkelgelb der linke Ritter Schof Blis vom Aug', wie Ungewitter.

"Billsommen hiet, zu rechter Frist, Willsommen zu ber eblen Jagb! Auf Erden und im Himmel ist Kein Spiel, das lieblicher behagt." — Er riefs, schlug laut sich an die Hifte, Und schwang den hut hoch in die Lufte.

Schlecht ftimmet beines hornes Rlaug, Sprach ber jur Rechten, fanften Ruthe, Bu Feverglock' und Chorgefang. Rehr' um! Erjagft bir heut nichts Guts. Laß bich ben guten Engel warnen, Und nicht vom Bofen bich umgarnen." "Jagt gu, jagt gu, mein ebler herr!" Fiel rafch ber linke Ritter brein.
"Mas Glodenklang? Bas Chorgeplarr? Die Jagbluft mag euch bag erfreun! Last mich, was fürstlich ift, euch lebren, Und euch von Jenem nicht bethören!"—

"ha! Wohlgesprochen, linter Mann! Du bist ein helb nach meinem Sinn. Wer nicht bes Weidwerts pflegen tann, Der scher' ans Paternoster hin! Mags, frommer Narr, dich bag verbrießen, So will ich meine Luft doch bugen!"—

Und hurre hurre vorwarts ging's, felb ein und ans, Berg ab und an. Stets ritten Reiter rechts und lints 3u bevden Seiten neben an. Auf fprang ein weißer hirsch von ferne, Mit sechzehnzacigem Gehörne.

Und lauter fließ ber Graf ins horn; Und raicher flog's ju guß und Roß; Und fieh! balb hinten und balb vorn Sturgt' Einer tobt babin vom Troß. "Laß fturgen! Laß jur holle fturgen! Das barf nicht Fürstenlust verwürzen."

Das Wild budt fich ins Aehrenfelb, Und hofft da sichern Aufenthalt. Sieh ba! Ein armer Landmann ftellt Sich dar in tläglicher Gestalt. "Erbarmen, lieber herr, Erbarmen! Berschont den sanern Schweiß der Armen!"

Der rechte Ritter fprengt heran, Und warnt den Grafen fanft und gut. Doch baß heht ihn der linte Mann Bu schadenfrohem Frevelmuth. Der Graf verschmaht des Rechten Warnen, Und läßt vom Linten sich umgarnen. "hinweg, bu hund!" fcnanbt furchterlich Der Graf ben armen Pflüger an. Sonft beh' ich felbst, beym Tenfel! bich. Halloh, Gefellen, drauf und bran! Bum Zeichen, daß ich mahr gefchworen, Anallt ibm die Peitschen um die Ohren!"

Gefagt, gethan! Der Mildgraf schwang Sich über'n Hagen rasch voran, Und hinterher, bey Anall und Alang, Der Troß mit Hund und Roß und Mann; Und Hund und Mann und Roß gerstampste Die Halmen, baß der Acter dampste.

Bom nahen Larm empor gescheucht, geld ein und aus. Berg ab und an Gesprengt, verfolgt, doch unerreicht. Ereilt das Wild bes Angers Plan, Und mischt sich, ba verschont zu werden, Schlau mitten zwischen zahme Heerden.

Doch bin und her, durch Flur und Balb, und her und bin, durch Mald und Flur Berfolgen und erwittern balb Die raschen hunde seine Spur. Der hirt, voll Angst fur seine heerde, Wirft vor dem Grafen sich zur Erbe.

"Erbarmen, herr, Erbarmen! Laft Mein armes, stilles Bieh in Ruh! Bedenket, lieber herr, hier graf't Go mancher armen Bittwe Kub. Ihr Eins und Alles spart der Armen! Erbarmen, lieber herr, Erbarmen!"

Der rechte Aitter fprengt heran, Und warnt den Grafen fanft und gut. Doch bag best ihn der linte Mann Bu schadenfrobem Frevelmuth. Der Graf verschmäht bes Rechten Warnen, Und läßt vom Linten sich umgarnen. "Berwegner hund, ber bu mir mehrft! ha, bag bu beiner besten Ruh Selbst um- und angewachsen marft, Und jede Bettel noch bazu! So sollt' es bag mein herz ergeben, Euch strads ins himmelreich zu beben.

Salloh, Gefellen, brauf und bran!
30! Dobol Suffasal!" —
Und jeder hund fel muthend an,
Was er zunächst vor sich erfah,
Bluttriefend fant der hirt zur Erde,
Bluttriefend Stuck für Stuck bie heerbe.

Dem Morbgemuhl entrafft fich taum Das Wild mit immer ichwacherm Lauf. Mit Blut besprengt, bebect mit Schaum, Nimmt jest bes Waldes Nacht es auf. Tief birgt fich's in bes Waldes Mitte, In eines Klausners Gotteshutte,

Rifd ohne Raft mit Peltschentual, Mit horridoh und huffasa, und Kliff und Rlaff und hornerschaft, Berfolgt's ber wilde Schwarm auch ba. : Entgegen tritt mit sanfter Bitte Der fromme Rlausner vor die hatte.

"Laf ab, laf ab von biefer Spur! Entweibe Gottes Frenftatt nicht! Jum himmel acht die Areatur, Und heischt von Gott bein Strafgericht. Jum letten Mable laß bich warnen, Sonst wird Verderben bich umgarnen.

Der Rechte fprengt beforgt heran, "Hib warnt den Grafen fanft und gut. Doch bag best ibn der linke Mann 3u fchabenfrohem Frevelmuth. Und Webe! Erog bes Rechten Barnen, Laft er vom Linken fich umgarnen.

3 136 For

S 11 6.

"Berberben bin, Berberben ber! Das, ruft er, macht mir wenig Graus. Und wenn's im britten himmel mar', Go acht ich's feine Rlebermans. Mag's Gott und bich, bu Rarr, verbriegen;"fr me A. So will ich meine Luft boch bugen!"

Er fdwingt bie Deitide, ftost ine horn: " Sallob, Gefellen, brauf nind bran!" hui, fowinden Mann und Sutte vorn, Und binten fdwinben Rog und Dann; Und Anall und Schall und Jagdgebrulle Berfcblingt auf einmal Tobtenftille.

Erichroden blidt ber Graf umber; Er ftogt ins Sorn, es tonet nicht; Er ruft, und bort fich felbit nicht mehr; Der Schwung ber Peitsche fauset nicht; Er fpornt fein Rog in bevde Geiten, Und tann nicht por= nicht rudwarts reiten.

Drauf wird es bufter um ibn ber, Und immer buftrer, wie ein Grab. Soch über feinem Saupt berab Ruft furchtbar, mit Gemittergrimme Dieg Urtheil eine Donnerstimme :

"Du Buthrid, teuftifder Ratur, Frech gegen Gott und Menfch'und Ebier ! BB sic ama Das Ich und Web ber Rreatur, Und beine Diffethat an ihr hat laut bich por Gericht gefobert, Bo boch ber Rache Radel lobert.

Rleuch , Unhold , fleuch , und werbe jest Bon nun an bis in Emigfeit Bon Soll' und Teufel felbft gebest! Bum Schred ber Gurften feber Beit, Die, um verruchter Luft gu frohnen, Richt Schöpfer, noch Gefcopf periconen!". Ein schwefelgelber Wetterschein Umzieht hierauf des Waldes Laub. Angst rieselt ihm durch Mark und Bein; Ihm wird so schwil, so dumuf und taub! Entgegen weht ihm kaltes Grausen.

Es fimmt und fammt rund um ihn bet, Mit gruner, blauer, rother Gluth; Es wallt um ihn ein Feuermeer; Darinnen wimmelt Sollenbrut. Jach fabren tausend Hollenbunde, Laut angehest, empor bom Schlunde.

Er rafft sich auf durch Wald und Felb, Und flieht, laut heulend Weh und Ach; Doch durch die ganze weite Welt Rauscht bellend ihm die Holle nach, Bep Tag tief durch der Erde Klufte, Um Mitternacht hoch durch die Lufte.

Im Naden bleibt sein Antlih stehn, So rasch die Flucht ihn vorwärts reißt. Er muß die Ungeheuer sehn, Laut angehest vom bosen Geist, Muß sehn das Knirschen und das Jappen Der Nachen, welche nach ihm schnappen.

Das ist des wilben heeres Jagd, Die bis zum jüngsten Tage währt, Und oft dem Buftling noch bep Nacht Ju Schreck und Graus vorüber fährt. Das könnte, müßt' er soust nicht schweigen, Wohl manches Jägers Mund bezeugen. 1 3. 1 met

#### 7. ErauerRille.

#### Sonett.

D wie obe, sonder Frendenschall, Soweigen nun Palldfte mir, wie Sutten, Flur und Sain, so munter einft burchforitten, Und ber Wonnesig am Wafferfall!

Todesbauch verwehte beinen Sall, Melodie der Liebesred' und Bitten,' Belde mir in Ohr und Seele glitten, Bie der Flotenton ber Nachtigall.

Leere hoffnung! nach ber Abendrothe : Meines Lebens einft im Ulmenhain Suß in Schlaf burch bich gelnut zu fenn!

Aber nun, o milbe Lebensfiote, Bede mich beym letten Mondenschein Lieblich, ftatt ber fcmetternden Erompete.

## 8. Liebe ohne heimath. Sonett.

Meine Liebe, lange wie die Caube Bon bem Fallen bin und ber geschencht, Bahnte frob, sie hab' ihr Nest erreicht In den Zweigen einer Gotterlaube.

Armes Caubden! hart getauschter Glaube! herbes Schickal, dem tein andres gleicht! Ihre heimath, kaum dem Blic gezeigt, Wurde schnell dem Wetterstrahl zum Ranbe.

Uch, nup irrt fle wieder bin und ber! Swifchen Erd' und himmel fowebt bie Arme, Souder Biel fur ihres Flugs Befchwer.

Denn ein Herz, das ihrer fich erbarme, Wo sie noch ein Mahl, wie einst, erwarme, Schlägt für sie auf Erden nirgends mehr,

## XIII.

## 5 bis to pas

Ludwig Leinrich Christoph bolty murbe am us. Dezember 1748 ju Marienfee im Sannoverschen geboren, mo fein Bater Prediger war. Gein Sinn fur die icone Ratur und für die Dichttunft entwickelte fich febr frub. Dit Gifer las er auf ber Schule ju Belle (feit 1765) Die Alten. Auf Der Universitat ju Gottingen, mo er fich feit 1769 ber Gottesger lebrtheit midmete, lernte er Barger und Miller, fpater Boff. Boie, Overbect, Die Stotberge, überhaupt alle die bichteris ichen Freunde tennen, welche bamals jenen bekannten gotting gifchen Berein bilbeten. In gefellichaftlichen Bufammentanften lafen fie gemeinschaftlich die flaffifchen Alten wie die Borgualiche ften der Neuern, befonders der Frangofen, Staliener und Enge lander, und theilten fich gegenseitig ihre eignen Berfuche und Ur. beiten jur Beurtheilung mit. Obwohl von tummerlichen außern Berhaltniffen beichrantt und bedrangt, entfattete fich bennoch Bolin's bichterifches Befahl und Bemuth damals jur berrliche fien Bluthe. Geine garteften und gefühlvollften Lieder, Ger bichte, Joyllen und Elegicen fallen in jene Beit. Geine aus nehmende Rrantlichfeit und eine begeifterte, obwohl hoffnungs; lofe, Liebe für ein ebles Madchen, Die er als das Geheimnif feines Bergens tief in fich verfchloß, hauchten feinen Diche tungen und feinem gaugen Wefen jene Ochwermuth ein, die nur burch feinen frommen und religibfen Sinn gemildert wers den tonnte. Der Tod feines Barers (1775), ber ihn tief be: wegte, erhobte bicfe feine wehmuthige Stimmung um vieles. Bu Sannover, mobin er fich im Scroft des 3. 1775 begeben hatte, um eine fleine Dachfur gegen fein junehmendes Uebel,

Die Odwindlucht ju gebrauchen, dichtete er im Borgefibl bes naben Todes mehrere fcmermuthige Elegieen und befchaftigte fich mit einer Sammlung feiner Gebichte, als ein fraber Tob den edlen Jungling ins Grab fentte, am 1. September 1776. Soltu ift der erfte mabrhafte und reinsentimentale elegische Dichter ber Deutschen und wird als folder wohl noch lange unübertroffen bleiben. Die bobe Reinheit feines Gemuths. die Tiefe feines Gefühls, fein garter Ginn für Datur und landliches Leben und die fanfte Melancholie, die als Grundton burch alle feine Lieber flingt, geben ihm eine ausgezeichnete Stelle unter Deutschlande lyrifchen Dichtern, unter denen ibn vielleicht feiner an Ginfachheit und naturlichfeit Des Gefühls und des Musbrucks wieder erreicht bat. In allen feinen Bebich: ten ichimmert die Unficht und ber Gedante durch; bas Leben fturmt feindlich roh auf unfer jugendliches Gemuth ein; nur Die Eroftungen bleiben : Liebe, Dichtfunft und der fufe Tob. -

Seine sammtlichen Gedichte nebst dem Leben des Rruh, verstorbenen hat I. S. Voß (Hamburg 1783) herausgeges ben. Die neueste Ausgabe derselben (1804) ist bedeutend ausgeseilt und verändert,

## Mus Soltn's Bebichten,

1. Auf den Cod einer Rachtigali.

Sie ist dabin, die Malenlieder tonte, Die Sangerin, Die burch ihr Lied den gangen hain verschonte, Sie ist dabiu! Sie, deren Lon mir in die Seele hallte, Wenn ich am Bach, Der durch Gebusch im Abendgolbe wallte, Auf Blumen lag. Sie gurgelte tief aus ber vollen Reble Den Silberfchlag;

Der Wieberhall in seiner Felsenhöhle Solug leif' ihn nach.

Die fandlichen Gefang' und Felbichallmeien Erklangen brein;

Es tangeten die Jungfraun ihre Reihen Im Abenbichein.

Auf Moofe horcht ein Jungling mit Entzuden Dem holden Laut,

Und fcmachtend bing an ihres Lieblings Bliden Die junge Braut:

Sie brudten fich bei jeder deiner gugen Die Sand einmal,

Und horten nicht, wenn beine Schwestern folugen, D Rachtigall.

Sie horchten dir, bis dumpf die Abendglode Des Dorfes flang,

Und hefperus, gleich einer golbnen Flode, Mus Wolfen brang;

Und gingen bann im Wehn ber Maientuble Der Sutte gu,

Mit einer Bruft voll gartlicher Gefühle, Doll fuger Rub.

#### 2. Dailieb.

Kangt dem schonen Mai entgegen, Der, in seiner Herrlichkeit Wiederkehrend, Reiz und Segen Ueber Thal und Hügel streut! Seine Macht verjüngt und gattet Alles, was der grüne Wald, Was der zarte Halm beschattet, Und die laue Wog' umwallt.

Aang', o Jungling, tang', o Schone, Die des Maies Hanch verschont! Menget Lieder ins Getone, Das die Morgenglocke tont! Singt ins Saufeln junger Blatter, Und ber holben Rachtigall Liebe jauchzendes Geschmetter; Und erweckt ben Wiederhall.

Flieht der Stadt umwölfte Jinnen! Hier, wo Mai und Lieb' euch ruft, Athmet, schone Städterinnen, Athmet frische Maienluft!
Irrt mit eurem Sonnenhutchen Auf die Frühlingssur hinaus, Singt ein fröhlich Maienliedchen, Pflücket einen Blumenstrauß!

Schmudt mit Kirschenblütenzweigen Ench ben grünen Sonnenhut, Schürzt das Rödchen, tangt ben Reigen, Wie die Schäferjugend thut! Bienen sumsen um die Blüte, Und der Westwind schwarmt sich matt, Schwarmt, und baucht auf eure hute Manches weiße Blütenblatt.

#### 3. Un bie Rubie.

1772.

Cochter Ebens, o Rub, die du die Finsternis Stiller haine bewohnft, unter ber Dammerung Mondversilberter Pappeln Mit verschlungenen Armen wellk,

Mit dem Schafer am Bach floteft, der Schaferin and Unter Blumen ber An fingeft und Krange reibft, und bem Schellengellingel

Ihrer kangenden Schafden bordft!

Die ber Jungling die Brant flebet, fo lieb' ich bich, Mugefallige Rub! fpahte bir immer nach, Balb auf buftenben Wiesen,

Bald im Bufche ber Rachtigall. " and?

Endlich bietest du mir, herzenserfreuerin, Deinen himmlischen Krang, ach! und umarmest mich, Wie den fibtenden Schafer, Wie die singende Schaferin.

geben Lispel bes Baums, jebes Gerdusch bes Bachs, Jebes lanbliche Lieb, welches bem Dorf entweht, Bandelt, Gottin, bein Obem Mir in Spharengefangeston.

Singegoffen auf Thau, blid' ich ben Abendftern, Deinen Liebling, o Ruh, blid ich ben Mond hinau, Der fo freundlich, fo freundlich Durch die nidenden Wipfel fcaut.

Rube, lachle mir ftets, wie bu mir lacelteft, Als mein Anabengelock, mit ber entfuospeten Rosenblume befranget, Abenbluftden gum Spiele ftog !

Keiner Städterin Rels, weber ein blaues Aug, Roch ein kußlicher Mund, foll mich aus beinem Arm Bu ben Hallen bes Tanzes Locken, ober bes Operuspiels!

Sier bei Fruchten und Mild unter bem halmenbach Beil', o Freundin, bei mir, bis bu mich einst am Arm Eines lachelnben Mabchens, Ebens hutten entgegen fubrit.

## 4. Un Bog.

## 1773.

Rlimme muthig ben Pfab, Befter, ben Dornenpfab Durch bie Bolten hinauf, bis bu den Stralentrang, Der nur weiseren Dichtern Funtelt, bir um die Schlafe folingft.

Seiger liebe burch bich Entel und Entelin Bott und feine Ratur, bergliche Brudertren, Ginfalt, Freiheit unb Unfculb, Deutsche Engenb und Reblichteit.

Stilles Trittes, o Bos, wandelt indes dein Freund Durch Gefilde ber Ruh, lauschet der Nachtigall Und der Stimme des leisen Roudbeschimmerten Wiesenborns; Singt ben buftenden Sain, welchen bas Morgenroth Ueberstimmert mit Gold, ober ben Fruhlingsfrauß, Der am Bufen bes Mabdens Milb gerothet vom Abend bebt.

Mir auch weinet, auch mir, Wonne! das Madden Dant, Rufit mein zartliches Lieb, brudt es an ihre Bruft, Geufst: Du redlicher Jungling, Warum barg dich die Gruft fo fruh!

## 5. Rlage.

Dein Silber fchen Durch Sichengrun, Das Ruhlung gab, Auf mich herab, D Mond! und lachte Ruh Mir froben Anaben bu.

Wenn jeht bein Eicht Durch Fenfter bricht, Lacht's teine Und Mir Jungling gu, Sieht's meine Wange blaß, Wein Auge thranennaß.

Balb, lieber Freund, Ach bald bescheint Dein Silberschein Den Leichenstein, Der meine Afche birgt, Des Junglings Afche birgt!

## 6. Elegie auf ein Canbmabden.

Schwermuthsvoll und bumpfig halt Gelante Bom bemoosten Kirchenkhurm hetab. Bater weinen, Kinder, Mutter, Brante, Und ber Tobtengraber grabt ein Grab. Angethan mit einem Sterbelleibe, Eine Blumenfron' im blonden Haar, Schlummert Roschen, so der Mutter Frende, So der Stolg des Dorfes war. Ihre Lieben, voll des Misgeschides, Denken nicht an Pfanderspiel und Kang, Stehn am Satge, winden nasses Blides Ihrer Freundin einen Todtenkranz.
Ich! tein Madchen war der Khranen werther, Als du, gutes frommes Madchen, bift, und im himmel ift tein Geist verklarter, Alls die Seele Roschens ift.

Wie ein Engel stand im Schäfertleibe Sie vor ihrer tleinen Sattenthur:
Wiesenblumen waren ihr Geschmeibe,
Und ein Veilchen ihres Busens Zier,
Ihre Fächer waren Zephpre Flügel,
Und der grüne Sain ihr Pungemach,
Diese Silberquellen ihre Spiegel,
Ihre Schminke dieser Bach.

Sittsamtelt umfloß wie Mondenschimmer Ihre Rosenwangen, ihren Blid; Nimmer wich ber Seraph Unschuld, nimmer Won der holden Schäferin zurud. Innglingsblide taumelten voll Feuer Nach dem Reiz des lieben Maddens hin; Aber keiner, als ihr Vielgetreuer, Rührte jemals ihren Sinn.

Reiner, als ihr Wilhelm! Fruhlingsweihe Mief die Eblen in ben Budenhain: Unterm Grun, durchftrablt von himmelblaue, Flogen fie ben bentiden Ringelreihn. Roschen gab ihm Bander mander Farbe, Ram die Ernt', an feinen Schnitterhut, Saß mit ihm auf einer Weizengarbe, Lächelt' ihm gur Arbeit Muth.

Band ben Weizen, welchen Wilhelm mabte, Band und augelt' ihrem Liebling nach, Bis die Kuhlung tam, und Abendrothe. Durch die falben Westgewolfe brach. Ueber alles war ihm Roschen theuer, War sein Traum; Wie sich Roschen liebten und ihr Trener, Lieben sich Boschen liebten und ihr Trener,

Wilhelm! Wilhelm! Sterbegloden hallen, Und die Grabgesange beben an, Schwarzbestorte Trauerleute wallen, Und die Todtenkrone weht voran; Wilhelm wantt mit seinem Liederbuche Nasses Auges an das offne Grab, Trodnet mit dem weißen Leichentuche Sich die hellen Thranen ab.

Schlummre fanft, bu gute fromme Seele, Bis auf ewig biefer Schlummer flieht!
Wein' auf ibrem Hugel, Philomele,
Um die Dammerung ein Sterbelied!
Weht wie Harfenlispel, Abendwinde,
Durch die Blumen, die ihr Grab gebar!
Und im Wipfel diefer Kirchhoflinde
Nist' ein Lurteltaubenpaar!

# 7. Lied eines Madchens auf den Tob ihrer Gefpielin.

Wier trube Monden sind entflohn, Seit ich getrauert habe; Der falbe Wermuth grunet schon Auf meiner Freundin Grabe. Da horch' ich oft im Mondenglang Der Grillen Nachtgesange, und lehn' an ihren Todtenkranz Die bleichgeharmte Bange.

Da sib,' ich armes, armes Kind Im kalten Abendhauche; Und manche Sehnsuchtsthräne rinnt Am falben Wermuthsstrauche. Der Flieder und die Linde wehn Mir bange Seelenschauer, Und hohe dustre Schatten gehn Rings an der Kirchhofmauer.

Die Kirchenfenster regen sich, Es regen sich die Gloden. Es glangt! es glangt! Ach, seh ich dich Mit beinen bellen Loden? Der Mond ist's, so ber Bolt' entrollt, Ins Kirchenfenster schimmert, Am rothen Band, am Klittergolb Der Lobtenfrange fimmert!

O fomm jurud! o fomm jurud. Bon beines Gottes Ehrone! O fomm auf einen Augenblic In beiner Siegerfrone! In beinem neuen Engelreiz Erscheine mir, erscheine, Die ich gelehnt ans schwarze Kreuz Auf beinem Grabe weine!

#### 8. Das Traumbild.

Im jungen Nachtigallenhaln und auf der oden Wildnis, Wo Lannenbaume Dammrung ftreun, Umflattert mich bas Bildnis. Es tangt aus jedem Busch hervor, Wo Maienlammlein grasen, Und wallt, verhült in leichten Flor, Auf jedem grunen Masen.

Mann mich, mft meinem Gram vertraut, Bur Stunde der Gespenster Der liebe helle Mond beschaut, Bebts burch mein Kammerfenster Und malt sich an die weiße Wand Und schwebt vor meinen Bliden, Und winft mir mit der kleinen Hand Und lächelt mir entzuden.

Mein guter Engel, fage mir, Bo Luna fie bestimmert, Und wo, von ihr berührt, von ihr, Die Blume rother fcimmert! Erschaff' ihr Bilb aus Morgenlicht, Ihr Rleib aus Aetherblane, Und zeig' in jedem Nachtgesicht Mir meine Bielgetrene!

Wo pfludt sie, wann ber Lenz beginnt, Die ersten Maiengloden? Die ersten Maiengloden? Wo spielst du, lauer Abendwind, Mit ihren blonden Loden? D eilt, o flattert weg von ihr, Geliebte Maienwinde, Und sagt es mir, o sagt es mir, Wo ich das Madchen finde!

## 9. Un ben monb.

Was schauest bu so hell und flar Durch diese Apfelbaume, Wo einst dein Freund so felig war, Und träumte sube Erdume? Berbulle deinen Silberglans, Und schimmre, wie du schimmerst, Wenn du den frühen Todtenkranz Der jungen Braut bestimmerst!

Du blidft umfonst so hell und flar In diese Laube nieder; Nie findest du bas frohe Paar In ihrem Schatten wieder; Ein schwarzes feinbliches Geschick Entriß mir meine Schone; Kein Seufzer zaubert sie zurück Und keine Sehnsuchtsthrane.

D wandelt sie hinfort einmal An meiner Rubestelle, Dann mache siugs mit trübem Strahl Des Grabes Blumen belle! Sie seze weinend sich aufs Grab, Wo Rosen niederhangen, Und pflude sich ein Blumchen ab, Und brud' es an die Wangen!

## 10. Elegie

#### bet bem Grabe meines Batets.

1775.

Selig alle, die im herrn entschliefen, Selig, Bater, selig bift auch bu! Engel brachten bir ben Krang und riefen; Und bu gingft in Gottes Ruh;

Mandelft über Millionen Sternen, Siehft die Sand voll Staub, die Erde, nicht, Schwehft im Wint durch taufend Sonnenfernen, Schaueft Gottes Angesicht;

Siebst bas Buch der Welten aufgeschlagen, Erinfest durftig aus dem Lebensquell; Rachte, voll von Labprintben, tagen, Und bein Blid wird himmelhell.

Doch in beiner Ueberwinderfrone Senift bu noch ben Vaterblid auf mich, Beteft fur mich an Jehova's Throne, Und Jehova horet bich.

Somebe, wann ber Eropfen Zeit verrinnet, Den mir Gott aus feiner Urne gab, Schwebe, mann mein Tobestampf beginnet, Auf mein Sterbebett berab.

Daß mir beine Palme Rublung webe, Rublung, wie von Lebenebaumen trauft; Daß ich sonder Graun die Thaler sebe, Wo die Auferstehung reift;

Daß mit dir ich burch ble himmel fcwebe, Bounestrablend und begludt wie du, Und mit dir auf einem Sterne lebe Und in Gottes Schoofe rub'!

Grun' indeffen, Strauch der Rofenblume, Deinen Purpur auf fein Grab zu streun! Schlummre wie im stillen heiligthume, hingefdetes Gebein!

#### 1. Tobtengraberlieb.

Grabe, Spaden, grabe! Alles, was ich habe, Dant ich, Spaden, bir; Reich' und arme Leute Werden meine Beute, Kommen einft zu mir.

Weiland groß und ebel Ridte biefer Schadel Reinem Gruße Dant; Diefes Beingerippe Ohne Bang' und Lippe hatte Gold und Rang,

Jener Kopf mit haaren War vor weuig Jabren Schon wie Engel find; Taufend junge Fantchen Lecten ihm bas handchen, Gaften fich halb blind.

Grabe, Spaben, grabel Mles, was ich babe, Dant' ich, Spaden, bir; Reich' und arme Leute Werden meine Beute, Kommen einst zu mira

# uuftrag.

1776.

Ihr Freunde, banget, wann ich gestorben bin, Die fleine Sarfe binter bem Altar auf, Wo an ber Wand die Robtenfrange Manches verstorbenen Maddens schimmern.

Der Rufter zeigt bann freundlich bem Reisenden Die fleine Sarfe, rauscht mit bem rothen Baub, Das an ber Sarfe feftgeschlungen, Unter ben golbenen Saiten flattert.

Oft, fagt er staunend, tonen im Abendroth Bon felbst die Saiten, leise wie Bienentou, Die Kinder, auf dem Kirchbof spielend, Horten's, und sahn wie die Kranze bebten.

#### XIV.

# 2 0 β.

Nobann Seinrich Doff, der ausgezeichnete Dichter und Ueberfeger der Alten, murde am 25. Februar 1751 gu Commeredorf im Decklenburgifchen geboren', wo fein Bater ein Gut gepachtet hatte. Auf ber Schule ju Reubrandene burg, wo er (feit 1766) feine erfte wiffenschaftliche Bilbung erhielt, machte er die erfte Befanntichaft mit beutiden Dichs terwerten, befonders mit Rlopftod und Gefiner, auch ubte er fich bamale querft in bichterischen Bersuchen. Die gunche mende Berarmung feiner Eltern nothigte ibn (1769) eine Sauslehrerftelle anf dem Lande anzunehmen, um feinen Uns terhalt zu fichern. Ginige in ben Gottinger Mufenglmanach eingefandte Gedichte verschafften ihm Boie's Betanntichaft. auf deffen Ginladung und Bermendung er (1772) die Unis verfitat Gottingen bezog, und fich an ben bort bereits beftes henden Berein ausgezeichneter Junglinge (Miller's, der Stols berge, Sahn's, Holin's u. A.), an deffen Spike Boie und Burger ftanden, anschlof. Die Alten jogen bier feinen Beift fo machtig an, bag er fich von ber Gottesgelehrfamteit ju ben Alterthumswiffenschaften binuberwandte, und in bas unter Beyne's Leitung bestebende philologische Seminar eine trat, wo ber Brund ju dem nachherigen Zwiefpalt beiber Manner gelegt murbe. Im Fruhling 1775 jog er nach Bandsbeck, wo er Claudius und andere Freunde tennen lernte, und endlich, nachdem er Boie's jungfte Ochwester geheirathet hatte, eine Rectorftelle ju Otterndorf im Lande Sabeln ere

bielt (1778). Bier erfchien querft feine meifterhafte Berbeuts fdung der homerifden Boyffce (1781), welche feinen Uebere feterruf begrundete, und den ungetheilten Beifall der Renner' bapontrug. Bu Gutin, mo er (feit 1782) die Rectorftelle der baffgen gelehrten Schule übernommen batte, verlebte er die gludlichfte und an dichterifchen Bervorbringungen reichfte Reit feines Lebens. Bier gab er die erfte Cammlung feiner Ivris ichen Gedichte (Samburg 1785), feine Urberfegung und Elauterung des Birgilifden Landbau's (1789), Der homes rifden Migs (1793), und die bedeutenofte Frucht feiner Ml terthumsforschungen, tie mythologischen Briefe (1794. 2 Boe.) beraus. In dem Epos und ber Joulle ber Grieden fand er das bochfte Mufter und Borbild poetifcher Form und Geftal tung. Mus bem Berfuch, ben Geift und bie form jener als terthumlichen Dichtungsarten in bie beutsche Literatur eingus führen, ging feine Quife (1794), ein idyllifches Gemalde bes deutschen Landpredigerlebens, und feine trefflichen Joyllen (1801) hervor. Im Berbft des 3. 1802 gab er um feiner wantenden Gefundheit willen fein Umt in Eutin auf und gieng mit einem Enabengehalt nach Jena, wo er von nun an blos feinen gelehrten Forfdungen und Arbeiten lebte. 3m Sommer bes Jahres 1805 folgte er einem chrenvollen Rufe nach Seidelberg, wo ihm der Großherzog von Baden ben Sofrathetitel und ein anschnliches Jahrgehalt ertheilte. In diefer wiffenschaftlichen Duge verfaßte er feine gablreichen Berdeutschungen griechischer und romifcher Dichter, die freilich nicht alle in gleichem Brade gelungen find, und deren lange Reihe die Ueberfegung bes Shakefpeare (Leipg. 1818. f. 3 Bbe.) und des Ariftophanes (Braunschweig, 1821. 3 Bbe.) auf eine glangende Beife fchließt.

Als Dichter und Runftrichter hat Boff ein hohes Berbienft um unsere Literatur und Sprache, besonders um ihre metris sche Ersegebung, so wie um die Einführung eines nach ben Muftern der Alten veredelten Runftgeschmacks. Um in deuts scher Sprache einen angemessenen Stil und Ausbruck für die hohere Beldendichtung ju schaffen, bereicherte er sie mit einer

Menge alter traftiger Borte aus bem Sprachichat altdeutscher Schriftsteller, führte eine große Zahl altgeichischer und romissicher Redeformen und Bendungen ein, und gab ihr so einers seits einen seierlichen und würdigen poetischen Sil, andrers seits (in seinen Oben und Liedern) aber auch eine vorher kaum geahnte Bildsamkeit und Geschmeidigkeit.

Reuefte vermehrte und verbefferte Musgabe feiner lyrifchen

Bedichte, Ronigsberg 1802. 4 Bbe.

# 1. Mus Bogens Luife.

ı.

Alfo mandelten beide burd Gras und blumige Rrauter, Langsam; Grillengeschwirr war ringeber; und wie erbibbet Sannen sie, scheu zu begegnen bem Blick, und redeten wenig. Als sie nunmehr, oft seufzend, das schwülere Thal durch= wandert,

Unten am Baun, wo bie Quell' aus bem Canbberg roth und moraftig

Swischen binfigen Bulten \*) und Schaftbalm träger binabstoß; Dort an der leitenden Hand des Junglings hüpfte die Jungfran Furchtsam über die Steine, gelegt für die Schritte des Wandrers,

Und wer in trodenen Monben ben Richtweg nahm nach bem

gurchtfam, bag bem Gemande ben Saum nicht trantte ber Moor- fumpf,

Bantte fie bin vor bem Froid, ber emporiprang, jungferlich freischend.

Jezo betrat sie ben Steg, und hob Ein Fusichen mit Vorsicht Ueber den Zaun, daß enthullet die Zwickelblume bervorschien, Ordnete schnell das Gewand, und schwang wie ein Reh sich

Dann burch haselgebuich ben ausgeregneten Pfad auf Stiegen fie, welcher fich ichrag binbog um ben alternben Aborn. Oben begann tiefathmend bas rosenwangige Magblein:

<sup>\*)</sup> Butten (von Bubet), ein Sugelden im Gumpf.

Stehn wir ein wenig ftill? Mir flopfet bas herg! Bie' erfrifcenb

Ueber ben Sce bie Ruhlung heraufweht! Und wie bie Gegend Ringsum lact! Da hinab langstreifige, duntel und hellgrun Wallende Korngefilde, mit farbigen Blumen gesprenkelt! D wie es wuhlt, weitschauernd mit grunlichem Dampf durch ben Rocken!

Dort im Gebusche bas Dorf, so stolz und freundlich gelagert Am hellschlängelnden Bach, und der Thurm mit blinkendem Seiger!

Dben bas Schloß hellweiß in Raftanien! Born auf ber Bief' bin Rothliche Rub'; und ber Storch, wie vertraut er bazwischen einhertrit!

Ferne die Bleich', und bes Gees blauschimmernbe Bucht um bie Waldung!

Dort heuschober gereiht, bort Mabenbe! Aber wir felbst bier, Bom Buchweizen umbluht, im Gesumf eintragenber Bienen! Schaut boch umber, ihr Rinder, und freuet euch. Soren Gie, Beffer:

Unfern Schmaus wird gleren ein Korb großmachtiger Erbbeern, Spanischer, weiß und roth, ber Ananaswurze vergleichbar; Felberbbeern, wie mir beucht, sind wobl so fuß und balfamisch. Kommen Sie dort in den Busch; da fteben sie, rother wie Scharlach.

Alfo Luif', ablenfend jum fonnigen That bes Gebuiches, Rechts, wo die hece das Feld einfriedigte. hurtig voran nun Supfte ber Anab', und entjagte bem grunlichen himmelspferden, Das mit glanzenber Schwing' ihm bequem da faß auf bem Farntrant.

2.

Jest, da sie wieder den Pfad hinwandelten, hörten sie abwarts Durch das Thal den Gefang des siedzigiabrigen Webers, Der, zum Weben zu schwach, bei Kirchenmusit und Gelagen Kräftig den Brummbaß strich, wie der Organist ihn gelebret. Selbstgelebrt auch stellt' er der gnadigen Gräfin die Schlosuhr. Aunstreich schnizt' er dabei zum Verkauf spillbaumene Lössel, Und wachbolderne Querl', auch Käsichte, Kellen und Schauseln, Masergerath, Waschblauel, und lindene Schube dem Marschland. Doch war der Sommer ihm mild, dann sammelt' er Beeren des Feldes

Fur die benachbarte Stadt, auch Ruff und Sambutten und Morcheln,

Lange bestellt; benn es liebte ben Reblichen manche ber hausfraun. Sotdenb ftanb und begann bie rosenwangige Jungfrau: Soret, wie schon im Thale: "Wer Gott last malten": umber-

Soret, wie icon im Thale: "Wer Gott last malten": umper

Unseres Alten Gesang, ber bort Erbbeeren fich sammelt! Rraftvoll bringts an bas Herz, wie ein segnenber Bunsch zum Geburtstag!

Sprace, und lentte babin; und fie fanden ibn, tragend ben bunten

Machtigen henteltopf, halbvoll ber etlefenen Erbbeern. Grußend bot ihm die hand ber eble beicheidene Jungling:

Glud jum Gefcaft! Go fleifig? Bebedt bod, Bater, bie

Scheitel!

Seht, wir verforgten uns felbst in euerem Garten mit Erbbeern, gur der Luise Geburt; und das Kernlied, welches ihr sanget, Kraftvoll drangs an das herz, wie ein segnender Bunfch zum Geburtstag.

Billig, ihr feirt heut' auch mit bem Mutterchen. Nehmet, und geugt euch

Einen erquidenben Erunt auf bas Boblfeyn unferer Jungfrau. Aber der Greis, wie ein Ehrengeschent vom Freunde ber Gaftfreund

Gern annimt, fo nahm er, und fprach mit ebelem Anftand: Dant! ber gebotene Erunt fur bas Jungferchen foll unverfcmabt fein,

Euch und ihr felber ju Liebe, bie, bolb wie ein Engel, jum Bobithun

Annabt' unserem Dorf! O lange noch Freude der Eltern Sei sie, und aller Bekannten, und balb auch des wacersten Ehmanne!

Euch, herr, murdige Gott bes Berufs in ein boberes Lehramt Roch bies Jahr, wenn gekommen bie Stund ift! Denn mas

Predigt, sind Schulworte nicht mehr, sind Worte bes Lebens, Bundige, trostungsvolle, befruchtende! Wenn ihr noch etwas Fortgeht, werdet ihr einst ein anderer Pfarrer von Grunau!

Jener fprachs; und gerührt antwortete foldes der Jungling: Alfo feis, mein Bater! Wer Gott läßt walten, vertraut wohl! Sprachs, und ichied in das Thal; ben mandelnden blicte ber Greis nach,

Junig bewegt, und es bebte bie Ehran' an ben grauenben Wimpern.

3. /-

Ber den redlicen Pfarrer von Grunau neulich besucht hat, Kennt die geräumige Stube, die gaftliche, wo man umberschaut Ueber den Garten jum See. Unlängst ein verrufener Saal noch: Den ein großer Kamien und lockere Thuren mit Zugluft Kälteten, dumpfige Schräuf' in der Band, und ein thonernes

Auch runbscheibige Fenster, dem Wind ein gemächlicher Durchgang, Blind vor Alter und Rauch, voll farbiger Wapen der Vorzeit; Welche dem jungen Gebäude verehrt treuberzige Nachbarn, Jeder ein Fach mit eignem Pitschier und Namen und Jabrzahl. Aber des Greises Gesuch und Ermahnungen rübrten das Kirchspiel Endlich, da viel Belsteuer die gnädige Gräsin bewilligt, Nun ward freundlich die Stude zu edlerer Gäste Bewirtung, Ward mit Tapeten geschirmt, mit wärmendem Boden getäfelt, Auch mit stattlichem Ofen geschmuckt, und englischen Fenstern, Klar in den Garten zu schaun, und des Sees Walduser und

Wer ihn jezo besucht, dem zeiget er gerne die Aussicht, Bietend ein klein Fernrohr, zu erspähn auch den ftaubenden Kabrweg;

Beiget, wie schon bas Gemach, wie bequem fei, schaftet bes Baues Kosten, und ruhmt die Gemein', und der Kirche geschworene Pfleger.

Sier find festliche Stuble gereiht, und ein schwellender Sofa; Sier goldramiger Spiegel, und schöngeaderter Theetisch; Auch ein neues Alavier, bas laut in den vollen Choral hallt, Wom schleswigischen Meister gefertiget. Rings an den Wanden Sangen die Bilder umber der Kamilie, jedes in alter Feierlichkeit: Großväter mit aufgeschlagener Bibel; Und in der Ahninnen Sand ein Roselein, oder ein Pfirsich.

Sier von ber herbfilichen Glur voll ichimmernbes Metten-

Eingekehrt, saß traulich am Thee die gnadige Grafin, Und die gepriesene Tochter Amalia, Karl, und der Jüngling, Welcher an Walters Statt ihn belehrte. Lange belustigt Sahn sie der Sprehen \*\*) Gewölf schwarz herziehn, die von dem Seeschilf

Balb mit Gefdrei aufrauschend fic brebeten unter bem himmel,

<sup>.)</sup> Metten, die fliegenden Spinnegewebe im Berbft.

<sup>&</sup>quot;) Die Sprehe, ber Staar.

Balb in das Schilf abrauschten zur Nachtrub. Jezo gedinet, Locte das belle Klavier; benn der Brautigam fang in der Saiten Bebenden Ton, o Schulz, die Begeisterung deines Gefanges. Oft auch sangen Luis' und Amalia froh mit einander, Oft auch allein; dann wieder im völligen Shor mit den beiden Jünglingen; aber den Baß, wo es Kraff galt, sichtte der Bafer. Siebe, da tam aus der Kuche zurück die verständige Hausstrau, Nachet leis'; und begann zu Amalia, klopfend die Schultern:

Buch gu! Lerne bie Jugend, man fudt fich blind in ber Dammrung;

Und noch lange bedarf sie der Aeuglein. Reiche den Frucktord, Meine Luif', und schäle mit silbernem Messer zum Andis. Rost' Amalia doch den gesprenkelten Gravensteiner \*), Welchen sie liedt; anch scheinet die Bergamott' unverächtlich, Und die französische Sirne, die weiße sowohl wie die grause. Hund die französische Birne, die weiße sowohl wie die grause. Hund mit sußerem Kern Walling und rötbliche Bartuns. Selbst die erschmeichelte Traub' ist nordischen Gaumen genießbar, Die mein schlaner Gemahl windfrei an der sonnigen Scheunwand Pstegte; wenn heut auch grämlich der pfälzische Herr das Gesicht

Karl, die ungrische Pflanm hat Ansehn; aber die 3wetsch' ift Honiggelb inwendig, und suß auf der Junge wie Honig. Lose vom Stein, und am Stengel gerunzelte wahlen, ift Negel, Auch abwischen den Duft; mein hans hat sie eben geschüttelt. Tochterchen, schaff' uns Licht, und ben grunen Schirm fur die Grafin.

Soffentlich gonnen fie uns die Gefellschaft auf ein geringes Butterbrot; benn ein Schelm giebt befferes als er im Sauf' hat. Liebreich fagte barauf die bieberherzige Grafin:

Celbit icon wollten wir uns freundnachbarlich melden auf Landtoft, Butter und Brot, auch etwan ein Gi: was immer gu Sauf' ift.

Jezo redetest du, ehrmurdiger Pfarrer von Grunau: Mutter, man teuscht sich leicht mit Erwartungen; rede die Wahrheit.

Butterbrot will sagen ein Paar Kramsvögel und Drosseln, Etwa mit Apfelmus; nach dem Sprichwort muß es dabei sein. Ferner klatscht in dem Zuber ein schwärzliches Ding wie ein Sandart \*\*),

Ober auch zween, wie mir bauchte; boch bas ift bloge Bermutung.

<sup>\*)</sup> Der Gravenfteiner, eine eblere Repfelart im Bolfteinifchen.

<sup>\*\*)</sup> Canbart ober Canber, ein fcmadhafter Gifd aus dem Barichgefolecht.

Aber für Rarl wird tommen ein irbener Rapf mit Kartoffeln, Rlar wie Arpftall, in ber Sulf', an Gefcmad Kaftanien abnlich,

Mus hollandischer Saat. Auch ein Marichtaf' ohne Bergleichung Labet ben Durft. Dann ploblich erfreut uns der purpurne Robltopf.

Unfer Genoß! gur Shre bes Priesterthumes mit Bifchof Angefullt. D wie tommts? mir ift heute fo wohl und behaglich, Alls wenn man irgend was gutes gethan bat, ober auch thun will!

So ber gemutliche Greis, und verschob das samtene Rappchen, Beldes die Glaz' ibm tullt' in des beiligen Amtes Verwaltung, Wann er im filbernen haar dir glich, milbredender Spener \*). Swar die Grafin begehrt', und Amalia, tochterlich schmeichelnd, Daß er die warmende Muz' aufsett' als Bater des hauses, und fich den Festschlafrock anlegete; doch er versagt' es.

#### 2. Mus Woßens Oben, Elegieen und Liebern.

### Der Binter. An Brudner. (1771.)

Aus gronianolidem Eispalaft Schwantt der Winter hervor, Jaden und Reif im Bart, Ruft, und schirrt an den Wagen fich Schwarzgeflügelte Sturmwinde des Boreas.

Graunvoll tummelt er Nachtgewolf, Durch aufbraufendes Meer, fracende Balbung burch; Beiß dann wirbelt die Flur; und fcnell' haricht ber Bach, und im Gee heulet gediegner Froft.

Eilt mit Stabl in Bebolg, und führt Buchenstarel auf lautenarrender Are bin Sum gastfreundlichen halmenbach, Wo, noch Bräutigam jungft, Brückner die Gattin bergt.

<sup>\*)</sup> Spener, ein frommer Geiftlicher, ber thatiges Chriftenthum in Prebigten und bauslichen Andachtsübungen beforderte.

Fern aus wenbischer Sunenburg \*) Erab' ich über den Schnee; balb in dem Kammerlein Warmt den starrenden Saba's Trant \*\*), Und ber pufternde Balg hauchet die Flammen auf.

Raf' alsbann in bem hallenben Schornstein, raf' um das Dach, Boreas, Frubling schaft Uns am bellen Kamien ber Scherz, Uns bas traute Gesprach, uns die Begeisterung.

Gleich bem tonenden Spreaschwan \*\*\*), Sebst nun ihrischen Flug, nun Paradieegesang, Du, mein Brudner; und starft mit Lob, Eraf ich Blober einmahl reinere Harmonie.

Oft auch lodt ber Helvetier \*\*\*\*) Uns in Spate ber Nacht, bis die Vermahlte nickt, Dann bas zaubernde Schaferlied Dir entdreht, und mit Hauch ploglich die Lampe loscht.

# 2. Der deutsche Gesang. An Miller und Höltp.

(1773.)

Lang' in Ludewigs Saal, über dem Minnefang, Den der Franke vergrub, schwebete Walters Seist +), Samt tonkundigen Nittern, Die den schwäbischen Chron verklart.

Sorgsam wehrten sie Staub, Schimmel und Mottenschwarm Bon der farbigen Schrift; wechselndes Harfenlied Tonte Nachts, wie die Biene Leis' um Lilienkelche summt.

Der Dichter mar bamale Sauslebrer auf einem uralten, vormaligen Raubichtof in Anterebagen; fein Freund Brudner, Berfaffer von Idulen, ein benachbarter Landprediger.

<sup>\*\*)</sup> Saba , Arabien. \*\*\*) Ramler. \*\*\*) Galomon Gefiner.

<sup>1)</sup> Balther von ber Bogelweibe, einer ber vorzüglichften altbeutichen Minnefinger.

Enblich wandte den Blid Bodmer .), ber held von gurch, Und ihr schmähliches Grab sprengt er mit hunenfraft; horch', und Laute der Borwelt Sprach tentonischer Wiederball.

Frohlich luftete nun altenden Moderduft Rings auf heimischer Flur jeglicher Singergeist; Und mit Schatten der Jungfraun Tangt' er mondlichen Elfenreihn.

Spat in dammernber Nacht nippten fie Aetherthau, hier aus blauer Biol', hier aus bem lichten Roth Hyacinthener Glodlein,
Und der Primula Golbvofal.

hell in blaulicher Glut flammte bes Erlenftrauchs Bartgetrauseltes Laub, flammte ber fpiegelnbe Born; daß flaunend ber Landmann Bon aufglimmendem Schaze fprach.

Auch war Liebes Geton wonniger harmonien, Wie kaum hörbar im Wind' athmet ein Saitenspiel, Wie harmonikasaufel Antlingt, ober zu klingen fceint.

Oft um Staufens Ruin \*\*) boretest, Miller, du Behn ben geistigen Sall, oft an ber Lein' Erguß Du auch, kindlicher Solty;
Und euch winkten die Sanger bolb.

3mar nicht abndetet ihr, welche Gestalt voll Glanz Euch, den Anaben, im Traum sehnende Frende fang, Frend' an lauterer Schönheit, Die tein gleißender Lug bestedt.

Bas fo innig bewegt; wann in gehelterter Luft mit Lerchengefang, Frühling und lauer Best Ueber blumige Fester Und hellgrunende haine jog?

<sup>•)</sup> Bodner gab querft die Maneffische Sammlung ber Minnefinger aus ber einzigen, in Paris aufbewahrten handschrift heraus; und entrif fie badurch langer Bergeffenheit.

<sup>..)</sup> Sobenftaufen, das Stammidios ber ichmabifden Raifer, lag nabe an Miller's Beimat.

Bas fo innig bewegt; glubte bas Abendroth, Stieg ber trauliche Mond, tonte bie Nachtigall? Gab bie felige Wehmut Nicht ein freundlicher Singer euch?

Ihr begannt; ber Gefang fcmachtete Bartlichfeit; Thal und Sugel umber fcmachtete Bartlichfeit; Und im blubenden Wipfel Schwieg bie laufchende Nachtigall.

Anmut fangt ibr, wie Gleim, welcher Anafreons Goldnes Barbiton \*) fpannt, heiteren Scherz, wie einst Sageborn an bem Becher Sur Gitarre Britannia's.

Schon fingt euren Gefang rofiger Madden Mund, Dort in Harf' und Klavier, bort in bee Guchenhains Froh antwortenben Nachhall, Durch bie Stille ber Abenbluft.

Schon, schon fingen mit ench Junglinge, beutscher Art; Frobsinn tont ber Besang, Kraft und Entschlossenheit. Selbst ausrubende Manner

Stimmen gern in das Tafellied.

Seilt icon bammert ber Tag ebeler Seinriche \*\*), Und gur Menichlichfeit fehrt Ritter und Anapp'; es flieht Eitler Franken Setandel, Und ausonisches Sautelspiell

Mir auch stromt in Gesang truntene Reb', und felbst Rlingt die Laut' in der hand! Sagt, o Geliebte, sagt, Ob ein freundlicher Singer Mir an meiner Tollens' erschien?

# 3. Gehnfucht.

Ift es Mitleid, Filomela, daß fo bang' Aus bem Fruchthain, wo ber Maiduft bich umwallt, Wie ein Grablied bein Gefang mir Durch die Dammrung fich ergieft?

<sup>.)</sup> Ein altgriechisches Saitenfpiel.

<sup>\*\*)</sup> Bergl, Band 1. G. 7. und 87

Es umschwebt mich in der Dammrung die Gestatt, Die im Nachttraum und des Tags Traum mir erscheft; Ich vernehm', ach! wie sie aufseufzt, Und das Thranlein ihr entschleicht.

D mein Schuzgeift, wo mit Wehmut den Sefang Filomela's in dem Maiduft fie behorcht, Da erschein' ihr in der Dammrung Wie bein Freund, bleich und bethrant!

#### 4. Un Ratharina.

Einsam unter dem Dach gelbblühender Linden gelehnet, Schau' ich der Wellen Sewihl, dumpfer Besinnungen voll; Schaue sie, welche du liebst, die Wasserlissen weithin Blüben wie Silber und Gold, um das Gelender bes Sees: Wo mir in voriger Ernte die sprudelnde Kraft des Pyrmonters, Durch dein Lächeln geweiht, Freundin, Ambrossa ward.

Denn wie der Nachtigall Ton in den Fall bes murmelnden Baches, Rlang dein trautes Gespräch mir in der Ohren Gerdusch;

Selbst ber umwolfende Schwindel verzog in helle Begeistrung; Und ich gramte mich nicht, boppelt dein Antlig zu schaun, Auch des Einsamen Erube durchstralt dein holdes Gedachtnis, Warm wie die Morgensonn' über dem duftigen See.

Beiterer geh' ich bie Steig' im Fruhthau, welche bu gingeft; Muftere balb bein Geschent farbiger Relten im Topf,

Balb das junge Gewimmel ber Beiflinge, bas um ben Berber, Bo bie Begleiterin fag, bliutend im Kraute fic fonnt;

Erint' und wandr' und entblattre ben Purpurmohn mit bem Schwungs Meines Gewands, und Thau fprengt vom gefrauselten Robl.

Denn es entidwarmt mir ber Geift in die Celigteit, acht bes entfernten

Biederfehns; der Gedant' auch bes entfernten berauscht. Sebnsucht, Leben der Seele, du beilige Gabe des himmels; Mehr denn des tlugelnden Manns ruhig entsagender Ernft!

Soon find glatte Gemdffer, mo ftill ihr Laub auch bie Efpe, Still die Blatter bas Robr fpiegelt im glanzenden Blau; Sooner bas fanfte Gefraufel ber Flut, wenn ihr flimmernder

Schatten Bantt auf tiefigem Grund' unter bas rege Gebuich; Ober die trantende hirtin fich freut, wie die Sichel bes Mondes

#### Binterich maus. Ter

#### (1799.)

Schneibender Oftorfan aus Sibirien fauft am Doppelfenfter; Berget mit Keurung fnarrt im Kroft bie Laftfubr. Beber ben Sonee burchtlingelt ein Schlittener, noch umfdwebt ein Läufer

Mit Stabl ber Gisbabn blantgefegten Marmor.

Einzele traben im Sturm, wie genttiget; auch bas arme Maablein

Aniret rafches gugtritte, Saub' und Mantel haltend. Gelbit im Stalle ber Sabn traurt flofterlich, frabet faum, und

Belodt jum Futter, Rrab' ale Gaft und Sperling.

Stolberg, trog bem Orfan, wie er mintere, tomm in falber Wildfdur ,

Dem Barenturban biden Dampf entathmenb : Red in bichter Karoffe begleite bich garter graun Gefellicaft. Die rothe Bang' balb eingemummt in Rauchwerf.

Leng bier marmt bas Gemach, und Seiterfeit. Leng umgrunt bas Cenfter .

Und bobnt bes Kroftes blumenhaft Gegaufel. Lens in bem Rafige fingt der Ranarier, froh des traufen Robles, Moran Arpftall in heller Conn' ibm funtelt.

Grod, wie in blubender Baum' Umbammerung, flingt ber Feieralåfer

Belaut mit Gludwunfc um die Sirtentafel. Manches Befange Nachhall aus Jonia, mancher Laut vom Tibris, Mo junger Krubling ewig blubt, umweht uns,

Mit bergengenbes Grams Aufheiterung. Gine Rof' and fpiegelt In beinem Relchglas purpurrorh ihr Untlis, Die mein tofenbes Deib fanft pflegete. Sorch, fie buftet lispelnb:

"Sonell rollt bas Schicfal; blubt mir auch im Winter!"

# 6. Erinnerung.

Durch zartes Mailand blinkt die Abendrothe; Der Duft des Grafes, das die Senfe mabte, Haucht lieblich her vom Erlenbach; Bom Apfelbaum wehn belle Bluten nieder; Die Nachtigall feufst einsam Klagelieder, Und meine Seele hallt sie nach.

On, mir Genoß einst, nun entruct in Ferne, Mein Solty, sabst du mich von beinem Sterne, Und schwebtest im Gebuft berab? D hauche Erost in lindem Frublingewehen! Du hoftest hier mich lebend noch zu sehen; Du sabst mich nicht, und sankst ins Grab.

#### 7. Um Reujahrstage.

Das Jahr ift hingeschwunden, Wie Schaum im wilden Bach. Denkt seinen heitern Stunden, Denkt seinen trüben nach. Ju jenen grauen Jahren, Entstoh es, welche waren: Es brachte Freud und Kummer viel, und führt uns näher an das Ziel.

Ju stetem Wechsel kreiset Des Menschen furze Zeit; Er blübet, altert, greiset, Und geht zur Ewigkeit. Bald schwinden selbst die Schristen Auf seinen morschen Grüften; Und Schönheit, Reichthum, Ehr und Macht Sinkt mit hinab in Kodesnacht.

Sind wir noch alle lebend, Wer heute vor dem Jahr . In Lebensfülle ftrebend, Mit Freunden frohlich war? Ach mancher ift gefdieben, Und liegt und foldft in Frieben! Wir minichen Gottes Rub binab In unfrer Freunde ftilles Grab!

Mer weiß, wie mancher modert Ums Jahr, gesenkt ins Grab! Unangemeldet fodert Der Tod die Menschen ab. Troz lanem Fruhlingswetter Wehn oft verwelkte Blatter. Wer von uns nachbleibt, wunscht dem Freund Im stillen Grabe Rub, und weint,

Der gute Mann nur schließet Die Augen ruhig zu: Mit frobem Traum versüßet Ihm Gott des Grabes Ruh. Er schlummert leichten Schlummer Nach dieses Lebens Rummer; Dann weckt ihn Gott, von Glanz erhellt, Jut Wonne seiner bessern Welt.

Boblauf benn, frobes Mutes, Auch wenn uns Trennung droht! Wer gut ist, sindet Gutes Im Leben und im Tod. Dort sammeln wir uns wieder, Und singen Wonnelleder. Boblauf, und: Gut sein immerdar! Sei unser Wunsch zum, neuen Jahr.

# 8. Die Dorfjugenb.

Hord, ber Anfter beiert, Mabden, weiß und gart: Morgen wird gefeiert, Dent' ich, himmelfahrt. Dann ift teine Schule, Dann wird Nab und Spule. Samt bem Beichentuch verwahrt. Slatt im Sonntagsjachen Mußt du morgen fein, Buntgewirkt bas Rocchen, Luch und Schütze fein! Und bie blante Mage Samt den Schnallen blige, Wie du gehft, im Sonnenscheln.

Långft dem Kirchengange Baft bich alles an: Seht bie schmude Lange! Seht, sie wächt beran! Selbst der Pfarrer bücet Fromm das Haupt, und bildet Was sein Ange bliden kann.

Aber ich, bein Lieber,
Ist bas Wetter schon,
Werde gegenüber
Anch im Schmude stehn,
Und bei Saitentlange,
Predigt und Sesange,
Old nur horen, dich nur sebn.

Nachmittags bann holen, Liebchen, du und ich Sträußer von Wiolen, Kräng' aus Moferich; Und wo grun von Zweigen Junge Main sich neigen, Lagert man am hügel sich,

Soon in Strauß und Krange, Soon wie eine Braut, Folgit bu mir jum Tauge Sittsam und vertraut: Da wird frisch gesungen Und herumgesprungen Rach bes blinden Fedlers Laut. Mit Gefreisch und Juden Schwärmt bes Dorfs Gewühl Dann um Ruff und Ruchen Und ein Pfänderspiel. Aber fleine Dirne, Gieb mir Ucht, ich gurne, Saffet bu mir allzu viel!

#### 9. Das Begrabnis.

D Mitternacht im Sternenschleier, Stillschweigend, schauervoll und grand! Dem Tobten, welcher naht, zur Feier, Geuß beines Duntels Schrecken aus! Uch, unse Herz Schwerz, Bengt tief ber Schwerz, Bengt tief ber Andacht Ernst herab!

Daß heiß und milb Die Efrane quilt,

Und farr die Seele ftaunt ins Grad!

Der Zug in Flor und Mantel wallet Zur letten Menschenwohnung ber; Die Bahre schwebt, vom Thurme hallet Die bumpfe Todtenglocke schwer. Matthämmernd Licht Der Kackeln bricht

Das Graun im buftern Linbenfraug; Rur Leichenftein Und morich Gebein Erblict bas Aug im bleichen Glang.

Wie Winde Gottes wehn und braufen, Cont leif' und ftart der Orgel Mund, Und fullt in feierlichen Paufen Der gothischen Gewolbe Rund. Sanftklagend ichwebt

Sanfttagend inbeet,
Die Stimm', und bebt,
Bald einzeln, bald in vollem Chor.
Entzuckt nun reift
Den trunknen Geift
Die Jubelbarmonic empor.

Empor zu Gott; ber nicht für Kunimer Des Menichen Wunderbau beseelt, Der uns nach kurzen Mubn, zum Schlummer Den füblen Schoof der Erde höhlt! Was weinen wir Am Grabe hier? Voran nur ging der traute Freund! Bald fleht, wie Schaum,

Des Lebens Traum; tind ewig find wir dort vereint!

Boblan benn! mifche Stanb gu Stanbe

Der Schaufeln bumpfer Wechfeltlang! Allweifer! Water! ruft ber Glaube: Dir, herr bes Lodes, Preis und Dant!

Wer ftarb, entfam Aus Gund' und Gram,

Aus Thorheit , Erug und eitlem Schein ; Er ftebt verflart

Bor Gott, und bort, Und ftimmt ins hallelujah ein!

# 10. Der herbstgang.

Fur Chriftian Rubolf Bote.

Die Baume stehn der Frucht entladen, Und gelbes Laub verweht ins Chal; Das Stoppelfeld in Schimmerfaden Erglangt am niedern Mittagsftral. Es freist der Bogel Schwarm und ziehet; Das Wieh verlangt zum Stall, und fliehet Die magern Aun, vom Reife fahl.

D geh am fanften Scheibetage Des Jahrs zu guter Left hinaus, Und nenn' ihn Sommertag, und trage Den lezten schwer gefundnen Strauß. Bald steigt Sewoll, und schwarz dahinter Der Sturm, und sein Genoß, der Winter, Und hult in Floden Feld und haus. Ein weiser Mann, ihr Lieben, hascher Die Freuden im Wordbersliehn, Empfangt, was kommt, unüberrgichet, Und pfluckt die Blumen, weil sie blubn. Und sind die Blumen auch verschwunden; So steht am Winterheert umwunden Sein Festvokal mit Immergrun.

Noch troden fahrt durch Thal und Hugel Der langstvertraute Sommerpfad. Nur rothlich hangt am Wasserspiegel Der Baum, den grün ihr nenlich saht. Doch grant der Ramp \*) vom Wintersorne; Doch grunt, beim Roth der Hagedorne Und Spillbeern, unfre Lagerstatt!

So fill an warmer Sonne liegend, Sehn wir das bunte Feld hinan, Und bort, auf schwarzer Brache pflügend, Mit Lustgepfeif, ben Adermann: Die Rrahn in frischer Furche schwarmen Dem Pfluge nach, und schrein und larmen; Und dampfend zieht das Gaulgespann.

Natur, wie icon in jedem Aleide! Auch noch im Sterbetleid wie icon! Sie mischt in Wehmut fanfte Freude, Und lächelt thranend noch im Gehn. Du, weltes Lanb, das niederschauert, Du, Blumchen, lifpelft: Nicht getrauert! Wir werden schoner auferstehn!

#### 11. Der Rofenfrang.

An des Beetes Umbufchung Brach sie Rosen zum Kranz. Feurig prangte die Mischung Rings im thausgen Glanz. Ros' auf Ros' in das Korbchen sant, Purpurroth, und wie Silber blank.

<sup>\*)</sup> Ramp, ein eingefriedigtes Fruchtfeib.

Awar ben Grazien beilig, Sang fie, blubet ihr bort; Barum aber so eilig Abgebluht und verdorrt? Die sich eben gebffnet blahn, Berden bald in dem Winde wehn!

Annd zusammen gefaltet, Glubst bu schwellend am Strauch; Komm, o Rose: bich spaltet Rein anathmender Hanch. Uch! wir schwellen, wie bu, und glubn; Rut ein Luftchen, und wir verblubn.

On tothstreifiges Andpfchen, Bitternd schenst du dein Grab; Und ein perlendes Tropschen Hängt als Abrane herab. Bleib! du follst in dem Sonnenschein Dich des schaftigen Lebens freun!

Mit tiefsinniger Saumnis Flocht das Mädchen den Krang In der Laube Gebeimnis, Lieb' und Bartlichfeit gang. Als aufs Haupt sie das Krangchen nahm, Wohl mir feligen, daß ich kam!

#### 12. Die frube melferin.

In rother Frühe Da hupf' ich barfuß oft hinaus, Und wähle, welche Blum' im Strauß Um schönften bluhe: Die Wöglein seh' und hör' ich wach, ihnd bente fill bem Cronine nach, In rother Frühe.

In rother Fruhe Da fpiegl' ich mich am flaten Teich, Und meine, daß dem Morgen gleich Mein Antlin glube. Die Loden streicht gurud die Hand, Und bindet fie mit losem Band, In rother Krube.

In rother Fruhe Da geb' ich froh, und leicht wie Flaum, And Morgenwert, und spure taum Die tleine Mube. Mir dunket alles hold und schon, Wann suß die Morgenfuftchen wehn, In rother Krube.

In rother Frühe Da eil' ich rasch zur Blumenau; Entgegen brummen mir im Thau Die glatten Rube. Die bunten Eimer melt' ich voll, Und finge, was man fingen soll, In rother Krube.

In rother Frühe Da baut des Nachbars Sohn das Feld, Und nothigt, daß ich halb verstellt Um Dorn erziehe. Die ganze Gegend ruht so still; Da kann man machen, was man will, In rother Frühe.

#### 13. Die Abenbfille.

Schon vom Abend, schon Glüben Wald und Hohn, Glübt bie Sitterwelle, 2Bo ber Schwan auf Golde schwimmt; Und dem Oftgewolf entglimmt Roth des Mondes Helle. Saucht in warmer Luft, Saucht des Grafes Duft, Das in Schobern stehet. Um uns her am Wassersaum Regt sich Salm und Blättchen faum; Nur die Pappel wehet.

Siet gnm Duft bee Seus Duften, roth und weiß, Mof' und Nachtviole; Sier, an gelber Blute teich, Sochgerantt von Zweig auf Zweig, Schlante Kaprifole.

Auf umbuschter Bank Tont uns still Gesang Ferner Nachtigalleu. Still auch fäuselt Laub and Mick: Still soll Harsenton und Lieb Durch die Still' erschallen.

Still, wie leisen hall Einer Nachtigall
Oft sie nachgetonet,
Ach! die Freundin bier nub boil!Deren Nam' uns diesen Ort
Heiligt und verschönet!

Ift dir wohl und trant, Klaffe nicht zu laut Won der Seel' Empfindung! Herzensffaunne glühet mild, Strudelt nie, noch tobt und brüht, Wie Wesung Entzündung,

Eingeschmiegt und warm, Wie bie Braut im Arm, Salte bein Entzüden. Stammelnd von der Lippe firomt Seeleurede, hold verschamt, lind aus truninen Bliden.

Die mit fcmerem Schwung Bagt Begeisterung Braufend ihr Gefieder; Leise ichwebend, taum gesehn, Saufelt sie aus lichten Sohn Schwanentlang bemieber.

Rindlein, unbewußt, Hothen auf mit Lust Nach dem sußen Rlange; Aber Jungfran, Mann und Greis, Won des Liebes Seele heiß, Stehn, und finnen lange.

#### XV.

# v. Stolberg.

Das leben des Grafen Friedrich Leopold zu Stolberg ist bereits im ersten Bande (Seite 293.) fürzlich dargestellt worden. Durch seine Oben, Hymnen und Lieder hat er sich unter Deutschlands lyrischen Dichtern einen ehrenvollen Plat erworz ben, und seine sammtlichen Gedichte sind nebst denen seines Bruders, des Grafen Christian zu Stolberg (geb. zu hamburg am 15. Oktober 1748. gest. zu Windelne im Schless wisschen am 18. Janner 1821) in gemeinschaftlicher Samme lung erschlenen, zuerst (Leipz. 1779.) herausgegeben von Boie, zulehe nach seinem Tode (Hamburg 1822. 2 Bde): Gesamme melte Werke der Brüder Christian und Friedrich Leopold Grasten zu Stolberg, Hamburg 1820 f. 7 Bde.

Mus ben Bebichten Stolberg's, bes Jungeren.

#### Der Mbenb.

Un Johann Martin Miller. (1774.)

Benn ber Abend ben See rothet, fich hangonde Buchen fpiegeln im See, und bas bewegte Schlif, Und ber einfame Nachen Und bas trinfende Bollenvieb.;

Rube feutet berad dann fic auf thauenden Luften, tublet den Wald, trantet die Blumenau, Stimmt den fingenden Landmann Und der fictenden Nachtigall

Liebeweinendes Lied; Monne, der thräuenden Behmuth Schwester, und du, suße Vergessenheit Jedes rauschenden Taumels, Ueberstießen die Seele mir!

Wantend irr' ich umber unter den Duften der Erle; jeglichen Busch, jeden Bewohner des Busches grüßet des froben Auges schwimmende Zärtlichkeit!

Auch das Blumden, der Wnrm, welcher bas Blumden bengt, Ift mir inniglich werth! Gab ihm mein Quter doch Seine goldenen Schimmer, Dufte jenem und Farbenglang.

Arblich lächelt det Mond! lieblich ber Abenbstern! Freund, sie lächelten uns weiland am Ufer der Leine, uns in der Laube; Uns im Ebale beim Gilberquell!

Miller? trubt sich dein Blid? Miller, mein rinnendes Auge trubt sich in Racht, welche fein freundlicher Mond mit Silber durchschimmert, Kein sanftlächelnder Abendstern.

2

#### Der Felfenfirdm.

Unsterblicher Jungling! Du strömest hervor Ans der Felsenkluft. Kein Sterblicher sah Die Wiege des Starken; Es borte kein Ohr Das Lallen des Edlen im sprudelnden Quell.

Wie bift bu so schön In filbernen Loden! Wie bist du so surchtbar Im Douner der hallenden Felsen number!

Dir gittert die Tanne. Du stürzest die Tanne Mit Wurzel und Haupt! Dich sliehen die Felsen. Du haschest die Felsen, Und malgest sie spottend, wie Kiesel, bahin!

Dich Keibet die Sonne In Strahlen des Nuhmes! Sie mablet mit Farden des himmlischen Bogens Die schwebenden Wolken der fläubenden Fluth!

Was eilst du hinab Zum grünlichen Sec? Ist dir nicht wohl beim näheren Himmel? Nicht wohl im hallenden Felsen? Nicht wohl im hangenden Eichengebusch?

> D eile nicht fo Bum grunlichen See! Jungling! bu bist noch start, wie ein Gott! Krei, wie ein Gott!

Swar lächelt dir unten die ruhende Stille, Die wallende Bebung des schweigenden Sees, Bald silbern vom schwimmenden Monde, Bald golden und roth im westlichen Strahl. D Jüngling, was ift die feidene Rube, Was ift das Lächeln des freundlichen Mondes, Der Abendsonne Purpur und Gold, Dem, der in Banden der Anechtschaft sich fühlt?

Roch ftromest bu wild, Bie bein herz gebent! Dort unten herrschen oft andernde Binde, Oft Stille bes Codes im bienstbaren See!

D, eile nicht fo Bum grunlichen See! Jungling, noch bift bu ftart, wie ein Gott! Frei, wie ein Gott!

3.

#### Binterlieb.

Benn ich einmal ber Stadt entrinn', Wird's mir so wohl in meinem Sinn; 3ch gruße himmel, Meer und Feld In meiner lieben Gotteswelt!

Ich febe froh und frifch hinein, So gludlich, wie ein Bogelein, Das aus bem engen Kerter flengt, Und fingend in bie Lufte fleigt.

Auch fieht mich alles freundlich an Im Schmud des Winters angethan, Das Meer, gepangert, weiß und hart, Der frause Wald, der blintend ftarrt.

Der lieben Sanger buntes Heer Supft auf ben Neften bin und ber, Und fonnet sich im jungen Licht, Das durch die braunen Zweige bricht.

hier feint bie junge Saat empor, Und gudet ans bem Schnee hervor; Dort loct bes Thales weiches Moos Das junge Reh auf seinen Schook. Natur, bu wirft mir nimmer alt In beiner mechfelnben Geffalt! Natur! fo bebr! fo wunderbar! Und boch fo traut! und boch fo wahr !.

Auf, Atalante, renne frifch? Ich wittre icon ben froben Tifch! Der goldne haber harret bein! Und mein ber goldne beutiche Weint

4.

#### & i e b.

Des Lebens Tag ist schwer und schull, Des Todes Odem leicht und fühl, Er wehet freundlich uns hinab, Wie weltes Laub ins fille Grab.

Es scheint der Mond, es fällt der Than Aufs Grab, wie duf die Blumenau, Doch fällt der Freunde Thran' hinein, Erhellt von sanster Hoffnung Schein.

Uns fammlet alle, flein und groß, Die Mutter Erd' in ihren Schoof, D fahn wir ibr ins Angesicht, Wir fceuten ihren Bufen nicht.

5,

### Abendlieb eines Dandens.

Mann bes Abends Rosenstügel Rublend, über Thal und Higel, Ueber Wald und Wiese schwebt; Bann der Thau die Baume transet, Sich in bunte Blumen sentet, Und an jungen Achren bebt, Bann im Shalle beller Gloden Seimwarts fich bie Schaafe loden, Und im Gehn' das Lammchen fangt; Wann das Geißblatt fuße Bufte In dem Weben leifer Lufte Labend' mir entgegen hancht;

Wann die schweren Rühe brullen, Gern die blanten Eimer füllen, Und die Dirne meltend fingt, Dann auf ihrem bunten Rranze, Leicht, als schwebte fie im Tanze, Sufe Milch nach hause bringt;

Wann die Erlen duftend faufeln; Wann die Muden Teiche fraufeln; Wann der Frosch sich, quadend, blaht; Wann der Fisch im Wasser hupfet, Aus der kalten Tiefe schlipfet, Und der Schwan zum Reste geht;

Mann, im Nachtigallenthale, heber mit verliebtem Strahle heimlich meine Quelle tuft; Mann, wie eine Braut errothend, Lung freundlich tommt, und fibtend Whilomele fle begruft:

Dann umschweben sufe Freuden, Sand in Sand mit stillen Leiden, Meinen Geist; mein Auge weint. Wann die Ehran' in Luna's Schimmer Bebet, weiß ich selbst nicht immer, Was die stille Thrane meint.

Manche nannt' ich Freubenthranen, Die vielleicht gebeimes Sehnen Dem getauschten Auge ftabl; Mancher leise Bunsch entbebte Senfzend meiner Bruft, und schwebte Ungesehn im Mondenstrabl. 3ch beschwbr' end, Abenblufte! 3ch beschwbr' euch, tuble Dufte! Hesper, Lung! Nachtigall! Sagt, beschleichet dieses Sehnen Mich allein mit folden Thranen Im geheimen Mondenstrahl?

é i e b

auf bem Baffer gn fingen.

Mitten im Schimmer ber fpiegelnden Bellen Gleitet, wie Schwine, ber manfende Rabn :

Ach, auf ber Freude fanftichinmernden Bellen Gleitet die Seele babin, wie ber Rabn; Denn von bem himmel berab auf Die Bellen

Denn von dem himmel berab auf Die Wellen Rann. Eanget bas Abendroth rund um den Rafin.

Ueber ben Wirfeln bes westlichen Saines, Wintet uns freundlich ber rothliche Scheing Unter ben Sweigen bes bfilichen Saines

Saufelt ber Kalmus im rotblichen Schein; Freude bes Simmels und Rube bes Saines athmet bie Seel' im errothenben Schein.

Ach, es entschwindet mit thauigem Flügel Mir auf den wiegenden Wellen die Beit. Morgen entschwinde mit schimmerndem Flügel Wieder wie gestern und heute die Beit, Bis ich auf höherem strahlenden Flügel Gelber entschwinde der wechselnden Beit.

# Mbenblied.

Die Lufte hauchen tubl und mild Bom bunteln Buchenwald; Es gittert auf dem See sein Bilb, Mit Abendroth burchstrahlt, Das Schilfrohr sauselt zu dem Tang Der Welle, die es biegt, Indes auf ihm mit regem, Schwang Sich leicht die Bachstelg' wiegt. Hier rauscht bes Seees Meloble, hier tont ber Wogel Klang; Es wird in dieser Somphonie Mein Athem selbst Gesang.
Mit jener Ente tauchet sich Menn wieget mit bem Wöglein sich Und wieget mit bem Wöglein sich Um Schilfe auf und ab.

Gelos't vom Jode, kommen nun Die heißen Gaule dort; Es scheucht der Hengst das Wasserhuhn Aus schwanken Binsen fort. Bom Blumenhügel kommen bier Die Schafe zu der Fluth: Mit starrem Nacken kühlt der Stier

Sieh, wie ber eble, schone Schwan
Mit hohlem Fittig prahlt;
Er schimmert, wie der Silberkahn,
Der dort am himmel strahlt;
Iwei graue Kinder folgen nach,
Die Mutter schließt das heer,
Der Vater theilt die Fluth gemach,
Stold, wie ein Schiff im Meer.

Fret, wie ihn Gott der Herr erschuf, Weiß er von keinem herrn, Doch kennt er meiner Stimme Ruf, Und kommt zu mir von fern. Die Ente flieget schnell berbei: Es harren meiner Hand Die Karpfe und bie goldne Schleih', Und brängen sich ans Land.

Es freut fic, mas fich freuen tann, Und alles tann fich freun!
Denn Gottes Athem weht und an, Wir follen freudig fevn!
Die alte moriche Weide nicht Mit ihrem Silberhaar,
Und fühlet fich vom Thau erquict,
Und loct ber Muden Schaar.

Aus ihren boblen Aesten keucht Die dustre Flebermaus, Trinkt füble Luft, und freischend flengt Sie aus dem Loch heraus; Sie senkt des Flügels Jacken, schweift Mit wilder Scheu, und sangt Crtrdukte Muden ein, und streift Den See, indem sie taucht.

Die Erlen athmen süßen Duft,
Besprengt mit kühlem Thau;
Es tränkt der grauen Dämmrung Luft
Den Hügel und die Au.
Es sauget jedes Blümelein
Im Felbe, klein und groß,
Ein perlenrundes Erdpfchen ein
In seinen reinen Schooß;

Und schließet dann sich klüglich an,
Und schließet die kurze Nacht;
Und bullet sich in sanste Rub',
Wis daß der Tag erwacht.
Um hoben himmel aber blübt
Die schone Sternenau,
Wo Sonne neben Sonne glübt,
Auf dunklem himmelblau.

Bom hohen himmel strablen sie Empsindung mir ins herz; Mit Flammenseilen zieben sie Die Seele himmelwarts. Noch säugt die Erd' als Amme mich, Und lullt mich freundlich ein; Bald führt ein sauster Schlummer mich Jum Bater selbst hinein.

#### Das Gemitter. (1786.)

Der bunte Saushahn frabet; Des Megens harrend, spahet Der Landmann, hocherfreut. Das rechnet sich zum Sohne Die schnumpfende Matrone, Die Donnerwetter scheut.

Im schwulen Suben schwollen Die Wolten, und es rollen Schon ferne Donner ber; Der Lufte tundig schweifet Die leichte Mem', und streifet Den Flügel in bas Meer.

Die dunkeln Wogen braufen; Bom hohen Ufer fausen Die Binde bis ins Chal; Bon Sturmen ausgewittert, Rauscht laut der Wald und gittert Schon vor dem naben Strabl,

Um feine Wipfel schwirren Die Reiher, und es girren Die Turteltaubchen bang; Die Vögel aus ben Luften Verbergen sich in Rluften, Im jaben Felsenhang.

Den Saum der Wolke malet Die Sonne noch, und strablet Durch reger Busche Laub; Auf goldnem Strable schwebet Die Sonnenstieg', und bebet Und schießt auf ihren Raub.

Der schwere himmel sinket; Die ferne Aue trinket Den milben Regen ein; Die Lufte werden truber, Die Bolte zieht hernber, Und birgt ber Sonne Scheln. Millommen, milder Regen! Es rauschet Gottes Segen Bon tiefgewölbtem Grau! Aus Gottes hand gegoffen, Erquickt er Keim und Sproffen, Und tränket Keld und Aus

Das lebenbe Gemimmel, Berftimmt dem naben himmel, In wacher, froher Rub; Gehult in garten Schleier Siebt die Natur der Feier Won ihren Kindern gu.

Und was am Stängel bebet, Und was im Staube webet, Sangt neues Leben ein; Das zarte Gräschen wanket; Und fest geklammert schwanket Um Halm bas Wurmelein.

Die Donner Gottes ichallen, Die Blige Gottes fallen; Wir aber gittern nicht! Die Blige Gottes spalten Die Wolfen, und entfalten Sie nicht jum Strafgericht!

Denn Gottes Acchte rothet Den Flammenpfeil! Und tobtet Uns himmlisches Geschoß; So wird ein Flammenwagen Die Kinder Gottes tragen In ihres Vaters Schoof.

Es moge vor Semittern Der bleiche Sunder gittern, Wo ein Semble ergraut; Gewitter, Sturm und Regen Berfunden Gottes Segen Dem, welcher Ihm vertraut. ₼ 9.

#### Der Detober. (1803.)

Mem bet Nachtigall tlagende Lieb Empfindung ins herz Kibret, der gelofete Bach vernehmlich jauchst, Wenn er vor sich ber die geschmolzene Fessel wälzt; Wer die wonnelallende Natur im Gesäusel des jungen hains vernimmt;

O, ber flebt auch dich, Abend des Jahrs, October! Gerührt Sort er im gewölbeten Wald der Klage Con; Lispel in dem Baum, in dem Schiffe, sind ihm hold, Wie der Liebe kosendes Gespräch, die im Abschied noch saumt, und lächelnd weint.

Die Berganglichkeit fluftert berab, im Saufeln bes Sains, Sorbar, und im Golbe bes Balbs nur halb verhullt. Schauert ench vor ihr, ihr Geliebten? Schauet getroft 3hr ins Antlit; Gottinn ift fie nicht, sie ist Bothe. Bernehmit ber Bothschaft Wort:

An bem Staube wohnt, Sohne bes Lichts, Ihr heute; bas Jahr Schwindet wie ber Tag, und ist hin! Das Leben eilt; Anospe nur bes Sepus ist das Leben! Doch aus ihr Wird bie Blume, sie, die nicht verwellt, an der Liebe, bes Urlichts Soune, blubu!

# XVI.

# Claubius.

Matthias Claudius, einer unserer beliebteften Bolfsbichter und Bolfsschriftsteller, wurde im J. 1743 ju Rheinfeld im Holsteinischen geboren. Er verlebte den größten Theil seines Lebens als Privatmann ju Bandsbeck, einem Stadtchen bei Hamburg, und blieb selbst dann noch in seinem Lieblingsorte wohnen, als er (1788) die Stelle eines Revisors bei der Schleswig , Solfteinischen Bant in dem benachbarten Altona abernommen batte. Gein Schoner Ginn fur Religiofitat und Arommiateit veranlagte ihn im einfachen Boltstone eines treus herrigen Burgers und Landmanns ju ben Bergen feiner Beite genoffen , befondere der mittleren und unteren Stande , ju res ben, und theils in ihnen edlere Gefinnungen und Tugenben ju meden, theile bie berrichenden Fehler und Thorheiten der Belt und ber Menichen mit treubergigem Bausverftanbe, oft mit Bis und beitrer Laune aufzufaffen und ju rugen. großer Theil feiner im Boltstone verfaßten Lieder, Gedichte und profaifchen Auffabe erfchien querft in der von ihm hers ausgegebenen Beit: ober vielmehr Boltsichrift, dem Wands: beder Bothen (1770-1775), ferner in hamburger Blate tern und in Dufenalmanachen, fpater veranstaltete er eine Sammlung berfelben: Sammtliche Berte bes Bandsbecker Bothen (Samburg 1775. f. 8 Bde). Unabhängig in seinen Berhaltniffen, einfach und genugfam ju Saufe, liebensmurbig in Gefellichaft, verlebte er ein heiteres und geachtetes Alter, und farb ben 21. Januar 1815 ju Samburg.

Meneste Ausgabe seiner fammtlichen Werke, Samburg 1819. f. 4 Bde,

#### Aus Claubius Gebichten.

1. Mein Reujahrslied.

Es war erst. frühe Dammerung Mit leisem Tagverfünden, Und nur noch eben hell genung, Sich durch ben Wald zu finden.

Der Morgenstern ftand linter hanb, Ich aber gieng und bachte Im Cichthal an mein Baterland, Dem er ein Reujahr brachte. Auch bacht' ich weiter: "fo und fo, Das Jahr ift nun vergangen, Und du fiehft noch gefund und frob, Den iconen Stern bort prangen.

Der ihm bort fo gu fiebn gebot, Muß boch gern geben mogen! Sein Stern, Sein Thal, Sein Morgenroth, Rund um mich her fein Seegen!

Und bald wird feine Sonne bier Sum erstenmal aufgeben!" — Das herz im Leibe brannte mir, Ich mußte stille steben,

Und mantte wie ein Menich im Traum, Wenn ihn Gesichte brangen, Umarmte einen Gichenbaum Und blieb fo an ihm hangen.

Auf einmal bort' ich's wie Gefand, und glangend stieg's hernieder Und sprach, mit hellem boben Mang, Das Waldthal sprach es wieder:

Der alten Barben Baterland! Und auch der alten Erene! Dich, freies unbezwungnes Land! Weiht Braga hier aufs Neue

Bur Abnentugend wieder ein! Und Friede beinen Satten, Und beinem Bolte Froblichfeun, Und alte beutsche Sitten!

Die Manner follen jung und alt, Gut vaterland'ich und tuchtig Und bieder fenn und fuhn und falt, Die Beiber teusch und guchtig!

Und beine Fürsten groß und gut! Und groß und gut bie Fürsten! Die Deutschen lieben, und ihr Blut Nicht saugen, nicht Blut burften! Gut fenn! Gnt fenn! ift viel gethan, Erobern, ift nur wenig; Der Ronig fen ber bepre Mann, Sonft fen bet befre, Konig!

Dein Dichter foll nicht ewig Bein, Nicht ewig Amorn neden! Die Barben muffen Manner fenn, Und Weife fenn, nicht Geden!

3hr Araftgefang foll himmelan Mit Ungestum fich reißen! — Und du, Wandsbeder Levermann, Sollst Freund und Bater heißen!

#### 2. In -

Der Sdemann faet den Samen, Die Erd' empfangt ihn, und über ein kleines Reimet bie Blume herauf —

On liebtest sie. Was auch bies Leben Sonst fur Gewinn hat, war flein Dir geachtet, Und sie entschlummerte Dir!

Mas weinest bu neben bem Grabe, Und hebst bie Sande gur Wolfe des Codes Und der Berwesung empor?

Mie Gras auf dem Felde sind Menschen Dahin, wie Blätter! Nur wenige Tage Gehn wir verkleidet einher!

Der Ablet besuchet die Erde, Doch saumt nicht, schüttelt vom Flügel ben Staub, und Kehret zur Sonne gurud.

#### 3. Lieb.

3ch bin ein deutscher Jungling, Mein haar ist fraus, breit meine Brust; Mein Water war Ein ebler Mann, ich bin es auch. Benn mein Ang' Unrecht fiehet,
Straubt fich mein frauses haar empor,
Und meine hand
Schwellt auf und gudt und greift ans Schwert.

3ch bin ein beutscher Jüngling! Beym sußen Nahmen "Baterland" Soligt mir bas hers, Und mein Gesicht wird feuerroth. —

36 weiß ein deutsches Madden; 3hr Aug' ist blau, und fanft ihr Blid, Und gut ihr herz, Und blau, o hertha, blau ihr Aug!

Ber nicht stammt vom Thuiston, Der blide nach dem Mädchen nicht! Er blide nicht, Wenn er nicht vom Thuiston stammt!

Denn ihres blanen Auges Soll sich ein ebler Jüngling freun!
Sie soll geliebt,
Soll eines edlen Jünglings sepn!
Ich bin ein beutscher Jüngling,
Und schaue kalt und kühn umber,
Ob einer sep,
Der nach bem Mädchen bliden mill.

4. Ben bem Grabe meines Baters.

Friede fen um diefen Grabstein ber! Sanfter Friede Gottes! 'Ach, fie haben Einen guten Mann begraben, Und mir mar er mehr:

Eraufte mir von Seegen, biefer Mann, Bie ein milber Stern aus befern Belten! Und ich tann's ihm nicht vergelten. Das er mir gethan.

Er entichlief; fie gruben ihn bier ein. Leifer, fuffer Eroft, von Gott gegeben, Und ein Ahnden von dem em'gen Leben Duft' um fein Gebein! Bis ihn Jefus Chriftus, groff und bebr! Freundlich wird erweden - ach, fie haben Einen guten Mann begraben, Und mir war er mehr.

### 5. Taglich ju fingen.

3ch danke Gott, und freue mich Wie's Kind zur Weihnachtgabe, Daß ich bin, bin! Und bag ich bich, Schon Menschlich Antlik! babe;

Daß ich die Sonne, Berg und Meer, Und Laub und Gras fann feben, Und Abends unterm Sternenbeer Und lieben Monde geben;

Und daß mir bann ju Muthe ift, Ale wenn wir Kinder tamen, Und faben, was der heil'ge Chrift Befcheeret hatte, Amen!

3ch dante Gott mit Saitenspiel, Daß ich fein König worden; 3ch war' geschmeichelt worden viel, Und war' vielleicht verdorben.

Auch bet' ich ibn von herzen an, Daß ich auf biefer Erbe Richt bin ein großer reicher Mann, Und auch wohl feiner werde.

Denn Chr' und Reichthum treibt und blibt, hat mancherlep Gefahren, Und vielen hat's das herz verbreht, Die weiland mader waren.

tind all bas Geld und all bas Gut Gewährt gwar viele Sachen; Gefundheit, Schlaf und guten Muth Kann's aber boch nicht machen.

tind bie find boch, bey Ja und Reint Ein rechter Lohn und Segen! Drum will ich mich nicht groß taften Des vielen Gelbes wegen. So viel ich dark zum Leben. (1996)
Er giebt's dem Sperling auf dem Dach; (2)
Wie follt' ers mir nicht geben.

# 6. Abendlieb. test gigt

Der Mond ist aufgegangen,
Die goldnen Sternlein prangen
Um himmel bell und klar.
Der Wald steht schwarz und schweiger, und fall
Und aus den Wesen fleiget auch auft
Der weiße Nebel wunderbar.

Wie ist die Welt so stille, Und in der Dammrung Hule So traulich und so hold! Alls eine stille Kammer, Wo ihr des Lages Jammer Verschlafen und vergessen sollt.

Wir stolze Menschenkinder
Sind eitel arme Sunder,
Und wissen gar nicht wiel. and and Market frinnen Luftgespinste

Und fuchen viele Kunfte, Und kommen weiter von bem Biet, go

Gott laß uns bein heil schauen, Auf nichts Berganglichs trauen, Nicht Eitelteit uns freun! Laß uns einfaltig werden, Und vor bir hier auf Erben Bie Kinder frob und froblich sepnla

Wollft endlich fonder Grämen Aus biefer Welt uns nehmen Durch einen fanften Tob! Und wenn du uns genommen, Laf uns in himmel tommen, Du unfer herr und unfer Gott!

So legt euch benn, ihr Bruder, In Gottes Namen nieber; Kalt ist der Abendhauch; Berschon' uns, Gott! mit Strafen, Und laß uns rubig schlafen! Und unsern franken Nachbar auch.

7. Die Frau mit den Rindern, an einem Mat-Morgen.

Rommt, Rinder, wifcht bie Augen aus, Ge giebt hier was ju feben; Und ruft ben Bater auch heraus . . . . Die Sonne will aufgeben!

Wie ist sie boch in ihrem Lauf auf and an an an in So unverzagt und munter!

Seht immer, und scheint weit und breit und In Schweben und in Schwaben, bann talt, bann warm, zu feiner Zeit, Wie wir es nothig haben.

Bon ohngefahr tann bas nicht fepn, Das tonnt ihr wohl gebenten; Der Wagen ba geht nicht allein, Ihr mußt ihn giehn und lenten.

So hat die Sonne nicht Berstand, Welß nicht, was sich gebuhret; Drum muß Wer febn, der an der Hand, Als wie ein Lamm sie führet. Und ber hat Gutes nur im Sinn, Das fann man bald verfteben: Er fouttet feine Wohlthat bin, Und laffet fich nicht feben;

Und bilft und fegnet fur und fur, Gibt jedem feine Frende, Gibt uns den Garten vor ber Thur, Und unfrer Auh die Weibe;

Und halt ench Morgenbrobt bereit, lind laft euch Blumen pfluden, Und ftebet, wenn und wo ihr fevd, Euch heimlich hinterm Ruden,

Siebt alles, was ihr thut und benft, Salt euch in feiner Pflege, Weiß, was euch freut und was euch frankt, Und liebt euch alle Wege.

Das Sternenheer boch in der Sob, Die Sonne, die bort glauget, Das Morgenroth, ber Silber- See Mit Bufch und Wald umfranget,

Dies Bellden, diefer Buthenbaum,
Der seine Arm', ausstretet,
Sind, Kinder! "feines Kleides Saum,"
Das ihn vor uns bededet;

Ein "herold", ber und weit und breit Bon ihm, ergabl! und lehre; Der "Spiegel feiner herrlichfeit"; Ber "Empel feiner, Chre",

Ein mannigfaltig größ Gebau,
Ourch Meistenhand, vereinet aus nie nut dati
Wo feine Lieb' und seine Eren auf anti
Uns burch bie Fenster scheinet.

Er felbst wohnt unerfannt darin,
Und ift schwer zu ergrunden. ... 1988 nand
Sept fromm, und fucht von herzen ihne an
Db ihr ihn möchtet finden.

#### 8. Der perichmunbene Stern.

Es fant ein Sternlein am himmel, Ein Sternlein guter Art; Das that fo lieblich icheinen, So lieblich und fo gart!

3ch wufte feine Stelle Um himmel, wo es ftand; Erat Abends vor die Schwelle, Und fucte, bis ich's fand;

Und blieb benn lange fieben, Satt' große Frend' in mir: Das Sternlein angufeben; Und banfte Octt bafur.

Das Sternlein ift verschwunden; 3d suche bin und ber, Wo ich es sonst gefunden, Und find' es nun nicht mehr.

#### 9. Die Sternfeberin.

3ch febe oft um Mitternacht, Wenn ich mein Wert gethan Und Niemand mehr im Saufel wacht, Die Stern' am himmel an.

Sie gehn ba, bin und bet gerftrent, Als Lammer auf ber Ffur; In Aubeln quch, und aufgereiht Wie Perlen an der Schnur;

Und funteln alle weit und breit, Und funteln rein und fcon; '' 3ch fab die große Herrlichteit, Und fann nicht fatt mich febn .

Dann faget unterm himmels Belt Mein herz mir in ber Bruft: "Es gibt was Beffere in ber Belt als all ihr Schmerz und Luft." 3d werf mich auf mein Lager bin, Und liege lange wach, Und suche es in meinem Sinn, Und sehne mich barnach.

#### 10. Muf D. R.s Grab.

Aus einer Welt voll Angst und Noth, Boll Ungerechtigkeit, und Blut und Cod, Flüchtete die fromme reine Seele Sich ins beste Land zu Gott; Und der Leib in diese buntle Soble, Auszurnben bis zum Wiedersehn. D der Christ ist immer groß und schon, Doch im Lod' in seiner größten Schone.

Bandrer, bleib' am Grabe, stehn, Lerne bier, was eitel ist, verschmähn; Weine eine stille Thrane!

Und dann kannst du weiter gehn.

### 11. Bei bem Begrabnis eines Rinbes.

So wie ein Adersmann die Saat Auf feinen Ader ftreut, Und, wenn er fie gestreuet hat, Sich auf die Ernte freut;

So freuen auch mit Ehranen wir Uns auf den Ernte: Lag, Und bringen unfern Anaben bier hin in fein Schlafgemach;

Dag er nach Ungemach und Noth, Die laugiam ihn verzehrt, Ninn Rube habe, bis ihn Gott In feiner Rube ftort;

Wenn die Triumpf : Posaune schallt, Und er in seiner Gruft Die Stimme hort, die mit Gewalt Durch alle Graber ruft; Und dann hervorgeht, jung und schon, Nachdem es Gott gefallt; Und wir ihn frohlich wiedersehn In einer bessern Welt,

Wie wir ihn hier in Elend fahn, Und er uns ungetrübt, Uns ohne Ende lieben kann, Wie er uns hier geliebt.

Schlaf wohl denn, bis bie Stimme ruft! Wir gonnen dir bein Glud, Und geben beim von beiner Gruft,! Und laffen bich zurud.

#### XVII.

## Serber.

Sohann Gottfried (von) Serder's Leben und Schriften f. im ersten Bande (S. 133). Vergl. Nachtrag ju herber's Lebensbeschreibung, von L. v. Baczto; in den Beiträgen zur Aunde Preugens, Bb. 4. Beft 3. Königsberg 1821. — Die nachfolgenden poetischen Stüde sind theils aus seinen eigenen Gedichten, theils aus seinen dichterischen Nachbilb dungen entlehnt.

# 1. Mus Berber's vermischten Gebichten.

### 1. Eraume ber Jugenb.

Fliegt, ihr meiner Jugend Erdume, Flattert, leichtbeschwingte Reime, In mein frobes Jugendland; Bo ich unter bichten Baumen In ber Muse selegen Eraumen Mahrheit suchte, Bilber fanb.

Sleich den bunten Schmetterlingen Schlüpften mir auf leichten Schwingen Manche, manche langst vorben; Andre sind mir treu geblieben, Und so bleib' ich ench, ihr Lieben, Anch mit Herz und Seele treu.

Ach, in beinen Schoos versunten Sind die Welten, die ich trunfen In dir fabe, Silberfee.
Schlummert fanft! benu auch in jenen Luftgefärbten hellen Scenen Winfet mir ber Bahrheit Sob.

Fliebt, ihr meiner Jugend Erdume, Flattert, leichtbeschwingte Neime, In das Land der Jugendzeit. Erdume sind wir, denen Schatten Sich mit Licht und Wahrheit gatten, Und die auch der Traum erfrent.

# 2. Die Erinnerung. Rach bem Spanifchen,

Sute Zeiten, fel'ge Stunden, Sagt, wo fevd ihr hingeschwunden? Und gum Unglud ober Glud' Blieb mir ener Bilb gurad?

"hin zu neuer Jugend Stunden Sind wir leise hingeschwunden: Und zur Labung und zum Siud Blieb dir unser Bild zurück."

Cuer Bilb? — Bie ungenoffen Sind ber Tage viel verfloffen! Trube tommt bem matten Blid Rene oft fatt Troft jurid.

"Auch ber Reue fuße Schmerzen Sind ein Balfam franter herzen. Neuer Muth ift Lebensglidt, Schane vor bich, nicht jurud." — Bor mich? Sleh' auf jenem Sugel In der Abendrothe Spiegel Seh ich eine Urne stehn; Darf ich, darf ich zu ihr gehn? "Geh hinan! Die goldnen Stunden

"Geb hinan! Die goldnen Stunden Saben franzend sie umwunden. Lies die Inschrift." Glanzend schon!
"Auch hier ist Arkadien!"

#### s. Die lerche.

Gegrüßet fepft bu, du himmeleschwinge, Des Frühlings Bothe, du Liederfreundin, Sep mir gegrüßet, geliebte Lerche, Die bepbes lehret, Gesang und Leben.

Der Morgenrothe, bee Fleißes Freundin, Erwedft du Felder, belebst du hirten; Sie treiben munter ben Schlaf vom Auge: Denn ihnen singet die fruhe Lerche.

Du ftarft bem Landmann die hand am Pfluge, Und giebst ben Con ibm jum Morgenliede. "Bach auf und singe, mein herz voll Freude, Bach auf und finge, mein herz voll Dantes."

Und alle Schöpfung, die Braut ber Sonne, Erwacht, verfünget vom laugen Schlafe, Die starren Saume, sie hören wundernd Gefang von oben und grünen wieder.

Die Zweige sprießen, die Blätter keimen, Das Laub entschlüpfet und horcht dem Liede. Die Bogel girren im jungen Neste, Sie üben zweiselnd die alten Stimmen.

Denn du ermunterst sie, tubne Lerche, Beym ersten Blide des jungen Frublings, Hoch über Beyfall und Neid erhoben, Dem Aug! entstogen, doch stets im Ohre.

Inbrunftig ichwingst bu bich auf jum himmel Und schlupfest bescheiben jur Erbe nieder. Demutbig nistest bu tief am Boben Und fteige frohlodend jum himmel wieder. Orum gab, o fromme, bescheidne Lerche, Du über Beyfall und Stolz erhobne, Du muntre Freundin des frühen Fleifies, Orum gab der himmel dir auch zum Lohne

Die unermublich beherzte Stimme, Den Lon der Frende, den langen Frühling. Selbst Philomele, die Liedergottin, Muß deinem langen Gesange weichen.

Denn ach! ber Liebe, ber Sehnsuch Klagen In Philomelens Gesang ersterben; Das Lied der Andacht, der Lon der Freude, Das Lied des Fleißes hat langen Frühling.

#### 4. Der ,Regenbogen.

Schones Rind der Sonne, Bunter Megenbogen, Ueber schwarzen Wolfen Mir ein Bilb der hoffnung!

Causend muntre Farben Bricht der Strahl der Sonne In verhüllten Ehranen Ueber grauer Damm'rung.

Und bes weiten Bogens Feste Saulen stehen Auf bes Horizontes Sich'rem Felsenboben.

Wehl ber Bogen schwindet! Seine Farben blaffen; Bon den festen Saulen Glanzet noch ein Wöllchen.

Aber febt, ber himmel Blauet fich; die Sonne Herrichet allgewaltig Und die Auen buften.

Schwindet , holbe Kinder, Schoner Jugendtraume, Schwindet! Rur Die Sonne Steig' hinauf und walte. Soffnungen find Farben, Sind gebrochner Strahlen Und ber Thranen Kinder; Bahrheit ist die Sonne.

#### 5. Lieb bes lebens.

Flüchtiger als Wind und Welle Flieht bie Zeit; was balt sie auf? Sie genießen auf ber Stelle, Sie ergreisen schnell im Lauf; Das, ihr Brüber, balt ihr Schweben, Salt bie Flucht der Lage ein. Schneller Gang ist unser Leben, Last uns Rosen auf ihn streun.

Rofen; benn bie Tage sinken In des Winters Nebelmeer. Rofen; benn sie blubn und blinken Links und rechts noch um uns her. Rosen siehn auf jedem Zweige Jeder schonen Ingendthat. Wohl ihm, der bis auf die Neige Rein gelebt sein Leben hat.

Eage, werdet uns jum Kranze, Der des Greises Schlaf' unzieht Und um sie in frischem Glanze Wie ein Traum der Jugend blüht. Auch die dunkeln Blumen fühlen Uns mit Auhe, doppelt füß; Und die lauten Lüfte spielen Freundlich uns ins Paradies.

#### 6. Das Monblicht.

Rad bem Englifden.

Des Mondes ftillet Schimmer fentt Auf alle Wesen Rub; Dem Muben und Gequalten swließt Er faust bas Auge gu. Wie wolfenlos der Himmel lacht In hellem Silberblau! Erquist von ihren Thränen glänzt Entschlummert dort die Au.

D Frenndin, tomm und schau umber In diesem Gotteslicht, Bo wohnet Lebensseligteit? Bo wohnet sie wohl nicht?

Ju jenem hellen Freubensaal, Wo Cang und Jauchzen tout? In dieser dunteln Celle hier, Die alter Epheu front?

Ach, von bem Larm ber Eltelleit Wird Freude bald verscheucht, Die auch vorben das Klosier geht, Wenn Neid barinnen schleicht.

Ein Licht ist dieser Zauberstrahl, Ein Licht aus andrer Welt, Das, wenn die Seele ruhig schweigt, Erquidend sie erhellt.

Es spricht: "wie an des Mondes Strahl Der Farben Pracht erbleicht; Wie wird es sepn vor jenem Licht, Wo jeder Trug entweicht?"

D mare, wie jest bie Ratur, Dann unfer herz in Rub. Und unfer Auge schloffe fauft ' Der Friede Gottes gu.

# 7. Die Birte über bem Grabe.

Fruhlingsbirte; bu ftehft bier über bem Grabe ber Schwester Serbstlich einsam, und streust Blatter und Thranen barauf. Deiner unschuldigen Bruft will ichs vertranen. Sie sprofte Dir gleich, leise vom Hauch himmlischer Lufte bewegt, Ach, und vermochte nicht zu bestehn bem Sturme bes Winters; Saussel, jungfraulicher Baum, sausselle ber Schlafenben Ruh.

# 2. Mus Berber's Legenben.

1. Der gerettete Jungling.

Eine icone Menichenfeele finden, Ift Geminn; ein iconerer Gewinn ift, Sie erhalten, und der iconft' und ichwerfte, Sie, die icon verloren war, zu retten.

Santt Johannes, aus dem oben Pathmos Wiederkehrend, war, was er gewesen, Seiner Heerden hirt. Er ordnet' ihnen Wächter, auf ihr Innerstes ausmerksam.

In ber Menge fah et einen schonen Jungling; frohliche Gefundheit glangte Bom Geficht ibm, und aus feinen Augen Sprach bie liebevollfte Fenerfeele.

"Diefen Jungling, fprach er zu bem Bischof, Nimm in beine hut. Mit beiner Treue Stehft du mir fur ihn! — hierüber zeuge Mir und bir vor Christo bie Gemeine."

Und ber Bifchof nahm ben Jungling ju fic, Unterwies ibn, fab die fconften Fruchte In ibm blubn, und weil er ibm vertraute, Ließ er nach von feiner ftrengen Aufsicht.

Und die Frenhelt war ein Net des Junglings: Angelockt von füßen Schmeicheleven, Ward er mußig, kostete die Wollust, Dann den Reiz des frohlichen Betruges, Dann der herrschaft Reiz; er sammlet um sich Seine Spielgesellen, und mit ihnen Bog er in den Wald, ein haupt der Rauber.

Als Johannes in die Gegend wieder Kam; die erste Frag' an ihren Bischof Bar: "wo ist mein Sohn?" — "Er ist gestorben!" Sprach der Greis und schlug die Augen nieder. "Mann und wie?" — "Er ist Gott abgestorben, Ist (wie Thranen sag' ich es) ein Rauber." "Dieses Inglings Seele, fprach Johannes, gobr' ich einst von bir. Jedoch wo ift er?" —
"Auf dem Berge bort!"

- "3d muß ihn feben!"

Und Johannes, taum dem Walde nabend, Bard ergriffen, (eben biefes wollt' er). "Führet, fprach er, mich zu eurem Führer."

Bot ibn trat er: Und der schöne Jüngling Wandte sich; er konnte diesen Anblick Nicht ertragen. "Fliebe nicht, o Jüngling, Nicht, o Sobn, den wassenlosen Bater, Einen Greis. Ich habe dich gelobet Weinem Herrn und muß für dich antworten. Gerne geb ich, willst du es, mein Leben Kur dich hin; nur dich fortan verlassen Kann ich nicht! Ich habe dir vertrauet, Dich mit meiner Seele Gott verpfandet."

Beinend ichlang ber Jungling feine Arme Um ben Greis, bedectete fein Antlit, Stumm und ftarr; bann fturgte ftatt ber Antwort Aus ben Augen ibm ein Strom von Ehranen.

Auf die Kniee fant Johannes nieder, Rufte feine hand und feine Wange, Nahm ihn neu geschenket vom Geburge, Lauterte fein herz mit fuger Flamme.

Jahre lebten fie jest ungertrennet Mit einander; in ben iconen Jungling Bog fich gang Johannes icone Seele.

Sagt, was war es, was das herz des Junglings Also tief erfannt' und innig sestbielt? Und es wiederfand, und unbezwingdar Nettete? Ein Sankt Johannes Glaube, Jutraun, Festigkeit und Lieb' und Wahrheit.

#### 2. Das Bilb ber Unbacht.

Die höchfte Liebe, wie die hochfte Aunft Ift Andacht. Dem zerftreneten Gemuth Erscheint die Wahrheit und die Schönheit nie; Sie, die aus vielem nicht gesammelt wird, Die, in sich Eins und Alles, jeden Theil Mit sich belebet und vergeistiget.

Sophronius, ber in bem Seibenthum Den Mufen einft geopfert, wollte jest Der Mutter Gottes auch ihr Bilbnif weihn-

Wie eine Biene flog er auf ber Mu' Der Kunsigestalten; Pallas, Ennthia Stand ihm vor Augen; Aphrodite soult' In Einer hulbgestalt mit ihnen blubn.

Er überlegt', und schlief ermattet ein; Da stand im Schlaf Sie Selbst vor Augen ihm. Die Benedepte. "Sieh mich, wer ich bin, Sprach sie, und gieb mir teinen fremden Reiz. Rur Selbstvergeffenheit ist meine Bier; Nur Demuth, Bucht und Einfalt ist mein Schmud."

Setroffen wie vom Pfeile macht er auf. Und sat fortan auch wachend Sie, nur Sie! Wie ber, ber in die Sonne schaut, das Bild Der Sonne mit sich träget. Defters stand (So dinkt es ihm) sie sichtbar vor ihm da, Das Kind auf ihrem Arm, und Engel ihr Jur Seite.

Alls das Bild vollendet war, Da trat ein himmelsjungling zu ihm hin, Und iprach: "Gegrüßet tep, holdfelige!" Bum Bilde. "Biele herzen werden Dein Sich am Altar erfreun und willig Dir Inn'res öffnen: denn was Andacht schuf, Erwecket Andacht. Dir, o Kunftler, hat Die Selige sich selber offenbart."

Erfclen, o Raphael, dir auch bas Bilb Der Gottinn, als die heilige Idee Dir in der Durftigfeit an Erdenschone Worfcwebete? Ich feb' ihr Bilb. Sie war's,

#### 5. Der himmlifche Gurten.

Maximina, die an ihres Naters Herzen hing, (denn nach der Mutter Code Hatte er sie, sein einzig Kind, erzogen Und der Mutter Bild in ihr geliebet;) Maximina hing auch nach des Naters Tod' an seinem Herzen, und verlassen Wie ein Lamm in öber wilder Wüste Sehnte sie sich oft zu ihm hinüber: "Ach, daß ich ihn einmal schauen könnte Oroben dort in seinem Paradiese!"

Und ein suber Schlaf umfing sie freundlich Und sie fab im holden Traumgesichte Einen Garten voll ber schönften Blumen, Die auf Erden sie noch nie gesehen. Goldne Früchte glanzten auf den Bannen, Deren Zweige klingend sich bewegten.

Freundlich tam ber Bater ihr entgegen:
"Sieh, o Rind, wie angenehm ich wohne!"
Nahm fie ben ber hand und zeigt' ihr tausend
Schone Blumen.

"Laf mich, fprach fie traument, Blefe junge Rofentnospe brechen" -

"Brich fie, wenn bu tanuft!" - Die Anospe wich ihr.

"Sieh, o Tochter, eben bas mar Deine Lebensblum'. Unausgeblühet fannst bu, Darfit du fie nicht brechen; unter Dornen Blubet fie, boch voll und schon und einsam."

"D, fo beige mir bann, guter Bater, Dein' und meiner Mutter Lebensblume!"

"Siehe bier auf einem Stengel bepbe. ... Eine langit, Die anbre taum verblubet."

Bundernd fat fie jest ble vielen Blumen, Rofen, Lilien und Hopacintben, Anospen, blubend und verwelfend.

"Tochter, "Tochter "Tochter

"Ach, wo ift fie?"

Glangend ging bie schafte ber Gestalten Ibr vorüber, und bas Kind erwachte. Paradies und Water war verschwunden.

Aber immer blieb ihr tief im herzen Diefer Traum; auch sehnlich wunschend wollte Sie die Lebensenospe eh' nicht brechen, Eh' es ihres unsichtbaren Machters Linde leife Natorhand gebote.

#### 4. Das Paradies in der Buffe.

"Mein Freund Antonius, ber Nater mir Und Lehrer war, mit bem ich lebenslang In weitester Entserung ungetrennt Ein Horz und Seele war; ber hundertidht'ge Greis (Das saget mir mein Geist) ist jest gestorben. Noch einmal wollt' ich ihn im Leben sehn! Wohlan, ich will die Stätte sehen, wo Er lebete und starb" — So sprach zu sich Hil artion in Palastina, ber, Wie sein Antonius, der Armen Freund, Ihr Arzt und Trost, sich selber aber bart Und strenge war. Er zog zur Thebaibe.

Durch grause Wusten ging er; siehe ba Erhob ein Fels sich; aus dem Felsen sprang Ein beller Bach, beschattet rings von Palmen. Um Felsen bob sich eine Traubenwand Empor. Wohl ausgehauen leitete Ein Schneckengang zur hoh' hinauf; im Teiche Des Baces fpielten Flice. Rrauter blubten Und viel gesunde Fruchte prangeten Im Garten - ringeum ein Elpsiun.

Berjunget manberte Silarion Sin und baber , flieg auf und ab ; ibm fangen Die Bogel, Die einft mit Untonius Loblieder angeftimmt, ben grennbeggruf. Und flogen ibm vertraut auf feine Coultern. Des Greifes bepbe Junger zeigten ihm Jebweden Lieblingsort bes Seiligen. Dem fie gedienet. " Sier! bier betet' er. Auf diefer Sobe fang er Symnen; bort Pflegt' er gu ruben; bier arbeitet' er. Den Dalmenbann bat er gepflanget; Er Die Reben fic erzogen! biefen Teich . Sat er mit eigner Sand umdammet. Sier, Die Baum' und Rrauter Diefes Gartens find Des guten Greifes Rinber. Dies Gerath Bebrauchte feine Sand. Romm ber und fieh ! Dies ift bie Sutte, wo er fich bem Bolt, Das ju ibm ftromte, bann und mann entzog. Er gab bem Orte Sicherheit; bas Bilb, Balbefel, bie ju nafden pflegen, mas Sie nicht gefaet, wies er fegnend meg. Sie trinfen an bem Strom und ftoren nicht Den Garten."

"Bobl! Run zeiget mir fein Grab!"

"Sein Grab ift nirgend. Mir versprachen ihm, Es niemanden ju zeigen: benn ber Mensch 3ft Staub, sprach er, und muß zu Staube werden. Feind war er jeder Leichenehrenden Aegyptischen Abgotteren."—

Da wo er ruhet!" fprach hilarion.

"D bleibe bu ben und! fo baten ihn Die Junger. Du, fein Freund und Schuler, bift Antonius anjett ber Chriftenheit."

"Das bin ich nicht! fprach er. Der heil'ge lebt Bei Gott! Sein Geift in taufend herzen; auch Im Curigen. Antonius ift nicht

Begraben, Er, ber rings die Seele war In biefer weiten regen Gottesstadt. Die Bufte hat er mit unglücklichen Berbannten Flüchtlingen bevölkert. Fern Bon ihren Treibern leben sie, ber Welt Entnommen, hier im brüberlichen Fleiß. Antonius geweihte Hobe au Bewohnen, ziemt mir nicht. Lebt alle wohl, Ihr Brüber und ihr Palmenbaume, Bach und Teich und Garten, jede Frucht, die Er Gepflanzt, ihr seine Wögel, lebet wohl. Ich nehme mir sein frohlich Angesicht, Sein fröhlich Herz aus dieser Wüste mit, Durch sie wird jede Buste Paradies.

Er ging. Auf Cypern lebete fortan Silarion in einem Garten, ftreng Und milbe wie Antonius. Er ward Da, wo er ftatb, versentet. --

#### XVIII.

# Shiller.

Schiller's Leben und Schriften f. B. 1. S. 221., womit zu vergleichen: Friedrich von Schiller's Leben, aus theils gedruckten, theils ungedruckten Nachrichten, nebst gedrangter Uebersicht seiner poetischen Werke, herausgegeben von Seinrich Doering, Weimar 1822.

Seine lyrischen Gedichte haben nicht alle gleichen Werth. In den früheren herrscht noch eine jugendlich leidenschaftliche Lebensansicht und ein mehr rhetorischer Ausbruck des Gefühls; die späteren dagegen sind klarer und gediegener. Sein übers wiegender hang zur Resterion und seine dichterische Worliebe für die griechische Sagen, und Götterwelt hinderten ihn,

Boltsbichter in dem Grade ju werden, als er es feinem innern Beruf nach hatte werden tonnen.

# Mus Shiller's Bebichten.

## 1. Des Mabdens Rlage.

Der Eichwald brauset, Die Wolken ziehn, Das Mägdlein siget An Ufers Grun, Es bricht sich die Welle mit Macht, mit Macht, Und sie seufst hinaus in die finstre Nacht, Das Auge vom Weinen getrübet.

"Das herz ist gestorben, Die Welt ist leer, Und weiter giebt sie Dem Wunsche nichts mehr. Du heilige, ruse bein Kind gurud! Ich habe genosen das irdische Gluc, Ich habe gelebt und geliebet!"

Es rinnet der Thranen Bergehlicher Lauf; Die Alage sie weckt Die Todten nicht auf; Doch nenne, was trostet und heilet die Bruft Rach der suffen Liebe verschwundener Luft, Ich, die himmlische, will's nicht versagen.

Laß rinnen ber Thranen Bergeblichen Lauf! Es wede die Klage Den Todten nicht auf! Das füßeste Glud für die traurende Bruft, Nach der schonen Liebe verschwundener Luft, Sind der Liebe Schmerzen und Klagen.

### 2. Der alpeniager.

Willft bu nicht das Lämmlein huten? Lämmlein ift so fromm und fanft, Nährt sich von des Grafes Bluthen Spielend an des Baches Ranft-"Mutter, Mutter, laß mich geben, Jagen nach des Berges Soben!"

Wilft bu nicht bie heerbe loden Mit bes hornes munterm Klang? Lieblich tont ber Schall ber Gloden In bes Walbes Luftgefang. "Mutter, Mutter, laß mich geben, Schweisen auf ben wilben hoben!"

Bilft bu nicht ber Blumlein warten, Die im Beete freundlich ftehn? Draugen fadet bich fein Garten; Bild ift's auf ben wilden hob'n! "Lag bie Blumlein, lag fie blubent Mutter, Mutter, lag mich zieben!"

Und der Anabe ging ju jagen, Und es treibt und reift ibn fort, Mastlos fort mit blindem Wagen An des Berges sinstern Ort; Bor ihm her mit Windesschnelle Flieht die gitternde Gagelle,

Auf der Felsen nacte Rippen Klettert sie mit leichtem Schwung, Durch den Riß geborsiner Klippen Eragt sie der gewagte Sprung, Aber hinter ihr verwogen Folgt er mit dem Lodesbogen.

Seho auf den schroffen ginten Sangt fie auf dem bochften Grat, Wo die Felsen jab versinten,
Und verschwunden ist der Pfad.
Unter fich die steile Sobie,
hinter fich des Feindes Rabe.

Mit bes Jammers stummen Bliden Flebt fie zu bem harten Mann, Bleht umfonst, denn loszubruden Legt er schon den Bogen an. Plöhlich aus der Felsenspalte Eritt der Geist, der Bergebalte.

und mit seinen Götterhanden
Schüft er das gequalte Thier.
"Mußt du Tod und Jammer senden,
Ruft er, bis herauf zu mir?
Raum für alle hat die Erde;
Was verfolgst du meine Heerde?"

## 3. Ritter Loggenburg.

"Ritter, treue Schwesterliebe Widmet ench dieß Herz. Forbert keine andre Liebe! Denn es macht mir Schmerz; Rubig mag ich euch erscheinen, Ruhig geben sehn.
Euter Augen stilles Weinen Kann ich nicht verstehn."

Und er hort's mit ftummem harme, Reißt sich blutend los, Prest sie beftig in die Arme, Schwingt sich auf fein Ros, Schict zu seinen Mannen allen In dem Lande Schweiz; Nach dem beil gen Grab sie wallen, Auf der Brust das Kreuz.

Große Chaten bort geschen Durch ber helben Arm;
Ihres helmes Busche weben
In der Feinde Schwarm,
Und des Toggenburgers Name
Schreckt den Muselmann;
Doch das hetz von seinem Grame
Richt genesen kann.

und ein Jahr hat er's getragen, Tragt's nicht langer mehr, Rube tann er nicht erjagen, Und verlägt bas heer, Sieht ein Schiff' an Joppe's Strande, Das die Segel blaht, Schiffet beim gum theuren Lande, Wo ihr Athem weht.

und an ihres Schlosses Pforte Klopft der Pilger au, Ach! und mit dem Donnerworte Wird sie ausgethau: "Die ihr suchet, trägt den Schleper, It des himmels Braut. Gestern war der Tag der Feper, Der sie Sott getraut."

Da verlässet er auf immer Seiner Water Schloß, Seine Wassen sieht er nimmer, Noch sein trenes Roß. Bon der Toggenburg hernieder Steigt er unbekannt, Denn es deckt die edeln Glieder Harnes Sewand.

Und er baut sich eine Hutte Jener Gegend nah, Wo das Rloster ans der Mitte Dustrer Linden sah; Harrend von des Morgens Lichte Bis zu Abends Schein, Stille Hoffnung im Gesichte, Saß er da allein;

Blidte nach dem Kloster drüben, Blidte Stundenlang Nach dem Fenster feiner Lieben, Bis das Fenster tlang, Bis die Liebliche sich zeigte, Bis das theure Bild Sich ins Thal berunter neigte, Ruhig, engelmild. Und bann legt er frod fic nieder, Schlief getroftet ein, Still fich freuend, wenn es wieder Morgen wurde fepu.
Und fo faß er viele Tage,
Saf viel Jahre lang,
Harrend ohne Schmers und Klage,
Dis bas Kenfter Flang,

Bis die Liebliche sich zeigte, Bis das theure Bild Sich ins Thal herunter neigte, Muhig, engelmild. Und so saf er, eine Leiche, Eines Morgens da. Nach dem Fenster noch das bleiche Stille Antlig sab.

#### 4. Das Madden aus ber Frembe.

In einem Thal ben armen hirten Erschien mit jebem jungen Jahr, Sobalb bie ersten Lerchen schwirrten, Ein Mabchen schon und wunderbar.

Sie war nicht in bem Thal geboren, Man wußte nicht, woher fie kam; Doch fcnell war ihre Spur verloren, Sobald bas Madchen Abschied nahm.

Befeligend mar ihre Niche, Und alle herzen wurden weit; Doch eine Burde, eine hohe Entfernte die Vertraulichfeit.

Sie brachte Blumen mit und Fruchte, Gereift auf einer anbern Flur, In einem anbern Sonnenlichte, In einer gludlichern Natur;

Und theilte jebem eine Gabe, Dem Fruchte, jenem Blumen aus; Der Jüngling und der Greis am Stabe, Ein jeder ging beschenkt nach haus Billommen waren alle Gaftes and Bod Doch nabte fich ein liebend Paar, and Dem reichte fie ber Gaben bestes und in Der Blumen allerschonfte bar und

#### 5. Das Lieb von ber Glode.

gest gemauert in der Erden Steht die Form, aus Lehm gebrannt, heute muß die Glode werbeul Frisch, Gesellen! sept gur hand. Bon der Stirne heiß Rinnen muß der Schweiß, Soll das Wert den Meister loben; Doch der Segen fommt von oben.

Bum Werte, das wir ernst bereiten, Geziemt sich wohl ein ernstes Wort; Wenn gute Reden sie begleiten, Dann fliest die Arbeit munter fout. So last uns jest mit Fleiß betrachten, Was durch die schwache Kraft entspringt; Den schlechten Mann muß man verachten, Der nie bedacht, was er vollbringt, Das ist's sa, was den Menschen zieret, Und dazu ward ihm der Verstaub, Daß er im innern Herzen spurer,

Rehmet holz vom Fichtenstamme, Doch recht troden last es sevn, Daß die eingepreste Flamme Schlage zu dem Schwalch hinein! Kocht des Aupfers Brent: Schnell das Jinn herbep, Daß die zähe Glockeuspeise Fließe nach der rechten Weisel

Bas in des Dammes tiefer Grnbe Die Hand mit Feuers-Hulfe baut, Hoch auf des Thurmes Glodenstube, Da wird es von uns zengen laut. Noch banern wird's in spaten Tagen und ruhren vieler Menschen Ohr, und wird mit bem Betrübten tlagen, und stimmen zu ber Andacht Chor. Was unten tief dem Erdensohne Das wechselnde Berhangniß bringt, Das schlägt an die metallne Krone, Die es erbanlich weiter tlingt.

Beife Blafen feb' ich fpringen; Mobil bie Maffen find im Flus. Lagt's mit Afchenfalz burchtingen, Das befordert schnell ben Gus.

Much vom Schaume rein
Muß die Mifchung fevn,
Daß vom reinlichen Metalle
erein und voll die Stimme ichalle.

Denn mit ber Kreube Kepertlange Begruft fie bas geliebte Rinb Muf feines Lebens erftem Bange, Den es in Schlafes : Urm beginnt; 36m ruben noch im Beitenfchofe Die fcmargen und die heitern Loofe: Der Mutterliebe garte Gorgen Bemachen feinen goldnen Morgen -Die Jahre flieben pfeilgeschwind. Bom Mabden reift fich ftolg ber Rnabe, Er fturmt in's Leben wild binaus, Durdmift bie Belt am Banberftabe, Fremb fehrt er beim in's Baterhaus, Und herrlich, in ber Jugenb Prangen. Bie ein Gebild aus himmels : Sob'n, Mit guchtigen, verschämten Mangen Sieht er bie Jungfrau vor fich ftebn. Da fast ein namenlofes Gebnen . Des Junglinge hers, er irrt allein, Mus feinen Mugen brechen Ehranen, Er flieht ber Bruber wilben Reih'n, Errothend folgt er ihren Spuren, Und ift von ihrem Gruß begludt, Das Schonfte fucht, er auf ben Rluren, Momit er feine Liebe fomudt.

Dl garte Sebusucht, supes hoffen, Der ersten Liebe goldne Zeit, Das Auge sieht ben himmel offen, Es schwelgt das herz in Seligkeit, D! daß sie ewig grunen bliebe Die schine Zeit ber jungen Liebe!

Wie sich schon die Pfeisen braunen! Dieses Stadboen tauch ich ein, Sebn wir's überglas't erschelnen, Wird's zum Suffe zeitig seyn.

3eht, Gesellen, frisch!
Prüft mir das Gemisch,
Ob das Sprobe mit dem Weichen
Sich vereint zum guten Zeichen.

Denn wo bas Strenge mit bem Barten, Bo Starfes fich und Milbes paarten, Da giebt es einen guten Rlang. Drum prufe, wer fich emig binbet, Db fich bas Berg jum Bergen finbet! Der Babn ift furg, bie Reu ift lang. Lieblich in ber Brante Loden Spielt ber jungfrauliche Rraus, Benn bie hellen Rirchengloden Laben gu bes Reftes Glang. Ach! bes Lebens fconfte Keper Enbigt auch bes Lebens Mai: Mit bem Gurtel, mit bem Schleper Reift ber icone Wahn entamen. Die Leibenichaft fliebt . Die Liebe muß bleiben; Die Blume verblubt . Die Frucht muß treiben; Der Dann muß binaus Ins feindliche Leben, Muß wirfen und freben Und pflangen und ichaffen, Erliften , erraffen, Dug wetten und magen, Das Glud gu erjagen. Da Gromet berbep bie unenbliche Gabe, Es fullt fic ber Speicher mit foftlicher Bace,"

Die Raume machfen, es bebint fic bas Saus, Und brinnen waltet Die guchtige Sausfrau, hat Die Mutter ber Rinber. Und berrichet weife 3m bauslichen Rreife, Und lebret bie Dabben, Und wehret ben Rnaben, Und reget obn' Enbe Die fleißigen Sande, Und mehrt ben Gewinn Mit orbnenbem Ginn, Und fullet mit Schapen bie buftenben Laben, Und dreft um die fcnurrende Spindet den gaben, Und fammelt im reinlich geglatteten Schrein Die ichimmernbe Bolle, ben ichneeigen Lein, Und füget gum Guten ben Glang und ben Goimmer, Und rubet nimmer.

Und der Bater mit frobem Blid Bon des Hauses weitschauendem Glebel Ueberzählet sein blübend Glück, Siehet der Psosten ragende Baume, Und des Kornes bewegte Bogen, Und des Kornes bewegte Bogen, Rühmt sich mit stolzem Mund: Fest, wie der Erde Grund, Gegen des Unglück Macht Setcht mir des Hauses Pracht! Doch mit bes Geschiedes Mächten Ist fein ewger Bund zu siechten, Und das Unglück schreitet schnell.

Wohl! Run tann ber Suß beginnen; Schon gezadet ist ber Bruch.
Doch, bevor wir's laffen rinnen,
Betet einen frommen Spruch:
Stoft ben Japfen and!
Sott bewahr' bas Haus!
Rauchend in bes Hentels Bogen
Schieße's mit feuerbraunen Bogen.

Bohlthatig ift bes Kenere Macht, Wenn fie ber Menich begahmt, bewacht,

und mas er bildet, mas er fchafft, ... Das bantt er biefer Simmelstraft; Doch furchtbar wird bie Simmelsfraft, Wenn fie ber Feffel fich entrafft, Einhertritt auf ber eignen Gpur Die freie Cochter ber Matur. Mebe, wenn fie losgelaffen, Machfend obne Wiberftand, Durd bie voltbelebten Gaffen Balat ben ungeheuern Brand! Denn bie Glemente baffen Das Bebild ber Menfchenband. Mus ber Malfe Quillt ber Gegen. Stromt ber Megen : Mus ber Wolfe; ohne Babl. Sort ihr's wimmern boch vom Thurm? Das ift Sturm! Roth, wie Blut, Ift ber himmel; Das ift nicht bes Tages Glut! Welch Getummel Strafen auf! Dampf mallt auf! Rladernb freigt die Feuerfaule, Durch ber Strafe lange Beile Bachft es fort mit Windeseile, Rochend wie aus Dfens Machen Glubn bie Lufte, Balten frachen. Pfoften fturgen, Fenfter flirren. Rinder jammern, Mutter irren. Ebiere wimmern Unter Erummern . Alles rennet, rettet, fluchtet, Tagbell ift bie Dacht gelichtet. Durch ber Sande lange Rette Um die Wette Aliegt ber Gimer, hoch im Bogen Sprigen Quellen Baffermogen. heulend tommt ber Sturm geffogen. Der Die Glamme braufend fuct.

35% Kate .

Ballet 1 1 1

THE SECTION FROM To a William

Praffeind in die barre Frucht Raut fie, in bes Speichers Raume. In ber Sparren burre Baume', Und als wollte fie im Beben mit fic fort ber Erbe Budt Reifen in gewalt'ger Klucht,.... Bachft fie in des Simmels Soben Miefengroß! Hoffnungelos Weicht ber Menfc ber Gotterftarfe! Dale ale Drußig fiebt er feine Berte Und bewundernd untergebn.

Leergebrannt Ift die Statte, Bilber Sturme ranbes Bette. In den oden Fenfterhohlen Mohnt bas Grauen . Und bes Simmels Wolfen fcauen Soch hinein.

Ginen Blid Dach bem Grabe Geiner Sabe Genbet noch ber Menich gurud -Greift froblich bann gum Banberftabe. Mas Keuers : Wuth ihm auch geraubt, Ein fuger Eroft ift ihm geblieben, Er gablt bie Saupter feiner Lieben Und fieh! ibm fehlt fein theures Saupt.

> In die Erb' ift's aufgenommen . Gludlich ift bie Form gefüllt; Wird's auch fcon gu Tage tommen, Dag es Fleiß und Runft vergilt? Benn ber Gus miglang? Wenn bie Form gerfprang? Mol vielleicht, indem wir hoffen, Sat und Unbeil icon getroffen.

Dem bunteln Schoof der heil'gen Erde, get Vertrauen wir ber Sande That, Mertrant ber Gamann feine Gaat,

Ohrt den Ronig feine Barbe, Ehret uns der Sande Fleif.

Holber Friede,
Suße Eintracht,
Weilet, weilet
Frenndlich über bleser Stadt!
Moge nie der Tag erscheinen,
Wo des rauhen Krieges Horden
Dieses stille Thal durchtoben,
Wo der Himmel,
Den des Abends sanste Rothe
Lieblich malt,
Won der Oorser, von der Städte
Wildem Brande schrecklich strabit!

Mun gerbrecht mir bas Gebaube, Seine Absicht hat's erfüllt, Daß sich herz und Auge weibe An dem wohlgelungnen Bilb. Schwingt den hanuner, schwingt, Bis der Mailtel springt! Wenn die Glod' soll anserstehen, Muß die Form in Studen geben.

Der Meister kann die Form zerbrechen Mit weiser Hand, zur rechten Beit; Doch webe, wenn in Klammenbächen Das glub'nde Erz sich selbst befrept! Blindwuthend mit des Donners Krachen Bersprengt es das geborsine Hans, und wie aus offnem Höllenrachen Speit es Werberben zundend aus; Wo robe Kräfte sinnlos walten, Da kann sich kein Gebild gestalten; Wenn sich die Wölker selbst befreyn, Da kann die Wohlfahrt nicht gebeihn.

Web, wenn fich in bein Schof ber St.Ibte Der Feuergunder fill gehäuft, Das Bolt, zerreifend feine Actte, Bur Gigenhulfe foredlich greift!

Da gerret au bet Slode Strangen Der Aufruhr, baß fie beulend fcallt, Und, nur geweiht gu Friedenstlangen, Die Lofung anftimmt gur Gewalt,

Frepheit und Gleichheit! bort man foallen ; Der rub'ge Burger greift jur Webr. Die Strafen fullen fich, bie Sallen, Und Burgerbanden giebn umber. Da werben Beiber gu Spanen Und treiben mit Entfegen Scherg: Doch judend, mit bes Panthers Bahnen, Berreifen fie bes Reindes Berg. Dichts Beiliges ift mehr, es lofen Sich alle Bande frommer Cheu; Der Gute raumt ben Plat bem Bofen's Und alle Lafter malten fren. Befahrlich ift's, ben Leu ju meden, Berberblich ift bes Tigere Babn; Jeboch ber ichredlichfte ber Schreden Das ift ber Menfc in feinem Babn. Deb' benen, die bem Emigblinden Des Lichtes Simmelsfadel leibn! Sie ftrabit ibm nicht, fie tann nur gunben Und afchert Stadt' und Lander ein.

Freude hat mir Gott gegebent Sehet! wie ein goldner Stern Aus der Hulfe, blant und eben, Schalt sich der metallne Kern. Bon dem helm zum Kranz Spielt's, wie Sonnenglanz. Auch des Wappens nette Schilder Loben den erfahrnen Wilder.

Berein! herein! Gefellen alle, follest ben Reibn, Daß wir die Glode taufend weihn, Concordia foll ihr Name fepn. Bur Eintracht, ju berginnigem Bereine Berfammle fie die liebende Gemeine.

Und bieß fev fortan ibr Bernf. Moin ber Meifter fle ericuf! 506 fber'm niebern Erbenleben Soll fie im blanen Simmelszelt Die Rachbarin bes Donners ichweben Und grangen an bie Sternenwelt, Soll eine Stimme fevn von oben. Die ber Beftirne belle Schar, Die ihren Schopfer mandelnd loben Und führen bas befrangte Jahr. Mur emigen und ernften Dingen Ger ibr metallner Mund geweibt, Und frindlich mit ben ichnellen Schwingen Berubr' im Aluge fie bie Beit. Dem Schidfal leibe fie bie Bunge; Gelbft berglos, ohne Mitgefühl, Begleite fie mit ihrem Schwunge Des Lebens wechfelvolles Spiel. und wie ber Rlang im Dbr vergebet, Der machtig tonend ihr enticallt, Go lebre fie, bag Richts beftebet, Das alles Irbifde verhallt.

Bebo mit ber Kraft des Stranges Biegt die Glock' mir aus der Gruft, Daß sie in das Reich des Klanges Steige, in die Himmelsluft!

Siehet, ziehet, bebt!
Sie bewegt sich, schwebt!
Freude dieser Stadt bedeute,
Friede sep ihr erst Geläute.

#### XIX.

## S & t h e

Johann Wolfgang (von) Gothe's Leben und Schriften f. B. 1. S. 237. — Sein hohes Talent für lyrische Dichte kunft zeigt sich besonders in seinen, wahrhaft volksmäßigen, Liedern, Balladen und Romanzen; doch hat er auch andere verwandte Gattungen mit ausgezeichnetem Erfolg ausgebildet.

## 1, Mus Bothe's hermann und Dorothea.

## Die Burger.

Alfo entwich ber bescheibene Sohn ber heftigen Rebe: Aber der Bater fuhr in der Art fort, wie er begonnen: Was im Menschen nicht ist, kommt auch nicht aus ihm, und schwerlich

Mird mich bes herzlichsten Bunsches Erfullung jemals erfreuen, Daß der Sohn dem Bater nicht gleich sep, sondern ein Bester: Denn was ware das haus, was ware die Stadt, wenn nicht immer

Jeder gedichte mit Lust zu erhalten und zu ernenen, Und zu verbeffern auch, wie die Zeit uns lehrt und das Auslaud! Soll doch nicht als ein Pilz der Mensch dem Goden entwachsen, Und verfaulen geschwind an dem Plage, der ihn erzeugt hat, Keine Spur nachlassend von seiner lebendigen Wirtung! Sieht man am hause doch gleich so beutlich, wes Sinnes der Herr sev,

Wie man, bas Stabtden betretend, die Obrigfeiten beurtheilt. Denn wo die Eharme verfallen und Mauern, wo in den Graben Unrath fich haufet, und Unrath auf allen Gassen berumliegt, Wo der Stein aus der Fuge sich ruct und nicht wieder geseht wirb:

Bo ber Balten verfault und bas haus vergeblich bie neue Unterftuhung erwartet: ber Drt ift ibet regieret.

Doun wo nicht immer von oben bie Ordnung und Reinlichtett wirfet,

Da gewbhnet sich leicht ber Burger zu schmunigem Saumfal, Wie der Bettler sich auch an lumpige Aleider gewöhnet. Darum bab' ich gemunscht, es solle sich hermann auf Reisen Bald begeben, und sehn zum wenigsten Strasburg und Frankfurt, Und bas freundliche Mannheim, das gleich und heiter gebant ist. Denn wer die Städte gesehn, die großen und freundlichen, ruht nicht,

Runftig die Baterftabt felbit, fo flein fie auch fev, ju vergieren. Lobt nicht ber Krembe ber und bie ausgebefferten Thore. Und ben geweißten Thurm und bie moblerneuerte Rirche? Rubmt nicht jeder bas Pflafter? bie mafferreichen, verdecten, Boblvertheilten Ranale, bie Duten und Gicherheit bringen. - Dag bem Keuer fogleich beym erften Musbruch gewehrt fen, 3ft bas nicht alles gefdebn feit jenem fdredlichen Branbe? Bauberr war ich fechemal im Rath, und habe mir Beviall. Sabe mir berglichen Dant von guten Burgern verdienet, Bas ich angab, emfig betrieben, und fo auch bie Unftalt Redlicher Manner vollführt, Die fie unvollendet verließen. Co fam endlich die Luft in jedes Mitglied bes Rathes. Alle bestreben fich jest, und icon ift ber neue Chauffeebau Reft beichloffen, ber uns mit ber großen Strafe verbinbet. Aber ich furchte nur febr, fo mirb bie Sugend nicht handeln! Denn die einen, fie benten auf Luft und verganglichen Dus nnt : Unbere boden gu Sauf' und bruten binter bem Dfen. Und bas furcht' ich, ein folder wird hermann immer mir bleiben.

Und es versette sogleich die gute, verständige Mutter:
Immer bist du doch, Bater, so ungerecht gegen den Sohn! und So wird am wenigsten dir dein Bunsch des Guten erfüllet.
Denn wir tonnen die Kinder nach unserem Sinne nicht formen; So wie Gott sie und gab, so muß man sie haben und lieben, Sie erziehen aufs beste und jeglichen lassen gewähren.
Denn der eine hat die, der andere andere Gaben; Jeder braucht sie, und jeder ist doch nur auf eigene Wesse Gut und glüdlich. Ich lasse mir meinen hermann nicht schelten; Denn, ich weiß es, er ist der Guter, die er dereinst erkt.
Werth und ein trefflicher Wirth, ein Muster Bürgern und Bauern, lad im Nathe gewiß, ich seh es voraus, nicht der Letze.
Aber täglich mit Schelten und Tadeln hemmst du dem Armen Milen Muth in der Brust, so wie du es heute gethan bast.
Und sie verließ die Stude sogleich, und eilte dem Sohn nach,

Daß fie ihn irgendwo fand' und ihn mit gutigen Borten : Bieber erfreute; benn er, ber treffliche Sohn, er verbient es.

Eddelnd sagte barauf, sobald fle hinweg war, ber Bater: Sind bod ein munderlich Bolt die Beiber, so wie die Kinder! Jebes lebet so gern nach seinem eignen Belieben, und man sollte hernach nur immer loben und streicheln. Einmal für allemal gilt das mahre Sprüchlein der Alten; Ber nicht vorwärts geht, der fommt zurückel Go bleibties.

Und es verfette barauf ber Apotheter bebachtig: Berne geb' ich es gu, herr Rachbar, und febe mich immer Selbit nach bem Befferen um, wofern es nicht theuer boch neu fit: Aber hilft es furmahr, wenn man nicht bie gulle bes Gelbe bat, Thatig und rubrig ju fenn und innen und aufen gu beffern? Mur ju febr ift ber Burger befdrantt; bas Gute vermag er Dicht ju erlangen, wenn er es tennt. Bu fowach ift fein Beutel, Das Beburfnig ju groß; fo wird er immer gebinbert. Manches batt' ich gethan; allein wer fchent nicht bie Roften Solder Berandrung, befondere in biefen gefährlichen Beiten! Lange lacte mir foon mein hans im mobifden Rleibden. Lange glangten burchaus mit großen Scheiben bie Renfter: Aber mer thut bem Raufmann es nach, der ben feinem Bermogen Much die Wege noch tennt, auf welchen bas Befte gu haben? Gebt nur bas Saus an ba bruben, bas neue! Die prachtig in grunen -

Feldern die Studatur der weißen Schnorfel fich ausnimmt! Groß find die Lafeln der Femter; wie glangen und spiegeln die Schiben.

Dag verdunkelt stehen die übrigen Hauser des Marttes, Und doch waren die unsern gleich nach dem Brande die schönsten, Die Apothete zum Engel, so wie der goldene Lowe. So war mein Garten auch in der ganzen Gegendsberühmt; und Jeder Reisende stand und sah durch die rothen Stacketen Nach den Bettlern von Stein, und nach den farbigen Zwergen. Wem ich den Kasse dann gar in dem herrlichen Grottenwerk reichte,

Das nun freilich verstaubt und halb verfallen mir daftebt, Der erfreute fich boch bes farbig fcimmernben Lichtes Schöngeordneter Muscheln; und mit geblenbetem Auge Schaute ber Kenner felbst den Blevglang und bie Cyrallen. Sben so ward in dem Gale die Maleren anch bewundert, Wo die geputten herren und Damen im Garten spajieren,

Und mit hibigen Fingern bie Blumen reichen und halten.
Ja, wer fabe bas jeht nur noch an! Ich gehe verdrieslich, Kaum mehr hinaus; denn alles soll anders sepn und geschmadvoll, Wie sie seißen, und weiß die Latten und hölzerne Banke, Alles ist einsach und glatt; nicht Schnigwert oder Mergoldung Will man mehr, und es kostet das fremde Holz nun am meisten. Nun, ich war es zufrieden, mir auch was Nenes zu schaffen; Auch zu gehn mit der Zeit, und oft zu verändern den Hausrath; Aber es fürchtet sich jeder, auch nur zu rücken das Kleinste, Menn wer vermichte wohl jest die Arbeitsleute zu zahlen? Reulich kam mir's in Sinn, den Engel Michael wieder, Der mir die Officin bezeichnet, vergolden zu lassen, Und den gräulichen Drachen, der ihm zu Füßen sich windet; Weber ich ließ ihn verbräunt, wie er ist, mich schreckte die Fordrung.

2. Aus Gothe's Liebern, Ballaben und Gebichten.

#### 1. Rabe bes Geliebten.

- 3ch dente bein, wenn mir der Sonne Schimmer Bom Meere ftrablt;
- Ich dente bein, wenn fich bes Mondes Flimmer. In Quellen mabit.
- Der Staub fic bebt;
  - In tiefer Nacht, wenn auf bem fcmalen Stege ....... Der Wanbrer bebt.
- 36 bore bic, wenn bort mit b. upfem Raufchen Die Welle fteigt.

made this is you

- Im ftillen Saine geb' ich oft gu laufchen, Benn alles fcweigt.
  - 36 bin beb bir, bu fepft auch noch fo ferne, Du bift mite nab!
  - Die Sonne fintt, balb leuchten mir bie Sterne. " D'warft bu ba!

#### 2. An ben Monb.

Fullest wieder Busch und Thal Still mit Rebelglang, Lofest endlich auch einmal Meine Seele gang;

Breitest über mein Gefild Lindernd deinen Blick, Wie des Freundes Auge, mild Ueber mein Geschick.

Jeben Nachtlang fühlt meln hers Frob- und trüber Beit; Wandle zwischen Freud' und Schmers In ber Einsamkeit.

Fließe, fließe, lieber Flußt
Rimmer werd' ich frob,
Go verrauschte Scherz und Auß,
Und die Arene so.

Ich befaß es doch einmal, Bas so tostlich ist! Daß man doch zu seiner Qual Rimmer es vergist!

Rausche, Flus, das Ebal entlang, Ohne Rast und Rub, Rausche, fiustre meinem Sang Melodien but

Wenn bu in ber Winternacht Wathend überichwillft, Ober um bie Fruhlingspracht Junger Ruospen gulfft.

Selig, wer fic vor der Welt Ohne haß verschließt, Einen Freund am Bufen halt Und mit dam genlest, the . i. he . wash.

Bas von Menfchen nicht gewußt, Ober nicht bebacht, Durch bas Labprinth ber Bruft Banbelt in ber Nacht.

#### 3. Jagers Abendlieb.

Im Felde folelch' ich fill und wilb, Bespannt mein Feuerrohr. Da schwebt so fauft bein liebes Bilb, Deln fußes Bilb mir por.

On mandelft jest wohl ftill und milb. Durch Feld und liebes Thal, Und ach mein schnell verrauschend Bilb, Stellt fich bir's nicht einmal?

Des Menschen, der die Belt durchstreift Boll Unmuth und Berbruß, Nach Often und nach Besten schweist, Weil er dich laffen muß.

Mir ist es, bent' ich nur an bich, Als in den Mond zu sebu; Ein stiller Friede kommt auf mich, Weiß nicht wie mir geschehn.

#### 4. Mignon.

Rennst du bas Land? wo die Citronen blubn, Im dunteln Laub die Gold-Drangen glubn, Ein fanfter Wind vom blauen himmel weht, Die Myrte still und hoch der Lorber sieht, Rennst du es wohl?

Kennst bu das Haus? Auf Saulen rubt fein Dach, Es glanzt der Saal, es schimmert das Gemach, Und Marmorbilder stehn und sehn mich an: Was hat man dir, du armes Kind, gethan? Kennst du es wohl?

 Rennst du ben Berg und seinen Wolkensteg? Das Maulthier sucht im Nebel seinen Weg; In Holen wohnt der Drachen alte Brut; Es stürzt der Fels und über ihn die Fluth. Kennst du ibn wohl?

Dabin! babin Beht unfer Beg! o Bater, lagt uns glebn!

#### 6. Etltonia.

Wer reitet so spat burch Racht und Wind? Es ift der Nater mit seinem Rind; Er hat den Ruaben wohl in den Arm, Er faßt ihn sicher, er halt ihn warm.

Mein Sohn, was birgft du fo bang bein Gesicht? — Siehst, Nater, du den Erlidnig nicht? Den Erlentduig mit Kron' und Schweif? Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. —

"Du liebes Rind, tomm, geh mit mir! Gar icone Spiele fpiel' ich mit bir; Manch' bunte Blumen find an bem Strand; Meine Mutter hat manch' gulben Gewand."

"Willft, feiner Anabe, bu mit mir gehn? Meine Cochter follen bich warten fcon; Meine Cochter fuhren ben nachtlichen Reihn, Und wiegen und tangen und fingen bich ein."

Mein Bater, mein Bater, und fiehft bn nicht bort Erlidnigs Cochter am duftern Ort? — Mein Sohn, mein Sohn, ich feb' es genau: Es fceinen die alten Weiben fo grau. —

"Ich liebe bich, mich reist beine fcone Gefialt, tind bift bu nicht willig, fo brauch ich Gewalt." — Mein Nater, mein Nater, jest faßt er mich an! Erlfonig hat mir ein Leibs gethan! Dem Bater granfet's, er reitet geschwind, Er halt in Armen bas achzende Rind, Erreicht den Hof mit Mabe und Noth; In seinen Urmen bas Kind war tobt.

## 6. Bargreife im Binter ').

Dem Geper gleich, Der auf schweren Morgenwolten Mit fauftem Fittig ruhenb Nach Beute schaut, Schwebe mein Lieb.

Denn ein Gott hat Jedem seine Bahn Vorgezeichnet, Die der Glüdliche Rasch zum frendigen Biele rennt: Wem aber Ungluck Das Herz zusammenzog, Er sträubt, vergebens Sich gegen die Schranten Des ehernen Fadens, Den die doch bittre Schere-Rur einmal tost.

In Digicts Schauer Drangt sich bas rauhe Wild, Und mit ben Sperlingen Haben Idngst bie Reiher Ju ihre Sumpse sich gesentt.

Leicht ift's folgen bem Wagen, Den Fortung führt, Wie der gemächliche Erofi Auf gebefferten Wegen, hinter bes fürften Einzug.

<sup>\*)</sup> Brfauterungen fiber Entflehung und Inhalt Diefes Gebichts giebt Gothe felb.? (Rus meinem Leben, gwoiter Abtheitung ffinfter Toet. Geies 5.5. f.)

Aber abseits wer ist's? Ins Gebusch verliert sich sein Pfab, hinter ihm schlagen Die Strauche zusammen, Das Gras steht wieder auf, Die Dede verschlingt ihn.

Aber wer heilet die Schmerzen Des, bem Balfam ju Gift ward? Der sich Menfchenbaß Aus der Tupe ber Liebe trant? Erft verachtet, nun ein Berachter, Behrt er heimlich auf Seinen eignen Werth In ungnügender Selbstfucht.

Ist auf beinem Pfalter, Water der Liebe, ein Con Seinem Ohre vernehmlich, So erquide fein herz! Deffne den umwöltten Blick Ueber die taufend Quellen Reben dem Durstenden In ber Bufte.

Der bu ber Freuden viel schafft, Jedem ein überfließend Maß, Segne die Bruder ber Jagd Auf der Fährte des Wilde Mit jugendlichem Uebermuth Fröhlicher Mordsucht, Spate Rächer des Unbilde, Dem schon Jahre vergeblich Mehrt mit Knutteln der Bauer.

Aber ben Einsamen bull' In deine Goldwelken! Umgieb mit Wintergrun, Bis die Rose wieder heraureift, Die feuchten haare, O Liebe, beines Dichters!

Mit ber bammernden Fadel Lenchteft bu ibm

Dutch die Furten bey Nacht, Ueber grundlose Wege Auf oden Gesilden; Mit dem tausendsarbigen Morgen Lachst du ins herz ihm; Mit dem beizenden Sturm Erägst du ihn hoch empor; Winterströme sturzen vom Felsen In seine Pfalmen, und Altar des lieblichsten Danks Wird ihm des gefürchteten Dipsels Schneebehangner Scheitel, Den mit Geisterreihen Kränzten abnende Wölfer.

Du stehst mit unerforschtem Busen Seheimnisvoll offenbar Ueber der erstaunten Welt, Und schaust aus Bollen Auf ihre Reiche und herrlicheit, Die du aus den Abern beiner Bruber Neben dir masserst.

#### XX.

## Matthisson.

Vriedrich (von) Matthison wurde zu Hohendodelehen bei Magdeburg bald nach dem Tode seines Vaters, der daselbst Landprediger gewesen war, am 23. Januar 1761 geboren. Nachdem er von seiner verwittweten Mutter in stiller und beschränkter Häuslichkeit auferzogen, und später (seit 1771) von seinem Großvater, einem Landgeistlichen, in den wissenschaftlichen Borkenntnissen unterrichtet worden war, wurde er (1773) als Freischüler in die Lehranstalt zu Kloster Berge bei Magdeburg aufgenommen. Ausger den Dichterwerken der Alten, waren es besonders Ossan, Klopstock und Hölty, die

ben Geift bes jungen Dattbiffon machtig angogen und ihn gu eignen bichterifchen Berfuchen begeifterten, von benen fich nur der eine, "bie Betende," aus fener Beit noch erhalten bat. 3m Babre 1778 bezog er bie Universitat Salle, um fich ber Gottesgelehrtheit gu wibmen; allein Spuren von Brufts. fcmache bewogen ihn febr balb, fich auf bas Schule und Ergiehungewefen mit Gifer gu legen. Bald nach feinem Abgange von Salle erhielt Matthiffon eine Unftellung am Philantropin ju Deffau (im Frubling 1781). Sier verlebte er, in einem erwunschten Wirfungetreife mehrere angenehme Sabre, bie ihm nur burch ben bafelbft erfolgten Tob Rofens feld's, 'des jungertrennlichen Gefahrten feiner, Rindheit- und feines Junglingsalters, bitter getrubt wurden. Dies und mancher andere Umftand veranlagte ibn, einer Einladung ber Grafin Sievers nach Altona ju folgen, um bort bie Erziehung. ihrer beiden Cohne ju übernehmen, welche bereits im Ergies bungehaufe su Deffau unter feiner Aufficht geftanden hate ten (1784). In ber Folge jog Matthiffon mit feinen Boge lingen nach Beidelberg (1785), wo er unter andern' Sung Stilling's und Rarl Bictor von Bonftetten's perfonliche Befanntichaft und Freundschaft gewann, von ba (1786) nach Mannheim. Gine folgenreiche Rrantlichteit bewog ihn bier, feine Erzieherstelle aufzugeben, und einer Ginladung v. Bonst ftetten's nach Myon ju folgen (im Berbft 1787), woer im Saufe bes edeln Freundes, im belehrenden Umgange des benachbarten Bonnet, und in forgenfreier Unabhangigteit bievorige Rraft und Seiterteit wiedergewann. Dach einem zweis jahrigen Aufenthalte bei Bonftetten übernahm er (im Berbft' 1789) eine Erzicherftelle im Saufe des angefehenen Bantier Scherer ju Lyon, und lebte von nun an abwechselnd bald in Diefer Stadt, bald auf dem Landfibe Grandelos am Genferfee. In Diefe Beit fallt Matthiffone erfte Befanntichaft mit bem Dichter v. Galis und mit der Dichterin Friederite Brun aus Ropenhagen. Der Ausbruch der frangofischen Staatsummale jung und Samilienpflichten führten im 3. 1794 feine Ruck: reife in bie Beimarh berbei. Der Landgraf von Beffens

Homburg ertheilte ihm hier ben Hofrathscharakter. Schon im folgenden Jahre wurde Matthisson Vorleser und Reiser Beschäftessührer bet der Kurstin von Anhalt. Dessau in Werstig, und begleitete seitdem diese vielseitig gebildete Frau auf ihren Reisen in Suddeutschland, der Schweiz und Jtalien. Nach dem Tode der Fürstin berief ihn der Konig von Würstemberg, der ihm früher bereits (1809) das Abelsdiplom ertheilt hatte, nach Stuttgart, wo Matthisson mit dem Charatter eines geheimen Legationsrathes, zum Mitglied der Oberintendanz des Hospheaters und zum Oberbibliothekar ernannt wurde (1812).

Als lyrifcher Dichter ift Matthiffon icon feit langerer Beit Liebling ber beutschen Lefewelt. Gein feltnes Talent fur Schilderung ber Datur, lanbichaftlicher und landlicher Geenen, und ber Erinnerunge, und Rindheitewelt, bat bereits Schiller (Sammtliche Berte, Bb. 8. 2te 26th. G. 319-348.) in einer ausführlichen Beurtheilung auf eine ausgezeichnete Weise anerkannt; aber auch an Bohllaut und golonem Rlang ber Sprache und bes Berebaus mochten ihm wohl nur wenige aleichtommen. Seine Gedichte, Die feit ihrer erften Erfcheis nung (Mannheim 1787) wiederholt gefammelt worden find, hat Matthiffon noch neuerdings in einer Ausgabe letter Sand (Burich 1821) herausgegeben. Als Profaschriftsteller trat Matthiffon querft in feinen Briefen (Burich 1795. 2 Bbe.) auf, welche jum Theil fehr anziehende Muszuge aus feinem freundschaftlichen Briefwechfel, über Menfchen, Begenben, Lites ratur und Runft, enthalten. Opater gab er fie noch ausführe licher und aus feinen Papieren und Tagebuchern vervollftandigt, unter bem Titel Erinnerungen (3frich 1810 - 1815. 5 Thle.) beraus. Beide Berte find in einer edlen und angiehenden, nur vielleicht ju bilderreichen und bie und ba ju gefünftelten Schreibart und Sprache abgefaßt. Matthiffons Leben, von ihm felbft beschrieben, befindet fich in den Teitgenoffen (Leipe sig 1816. Erfter Band, vierte Abtheilung. Seite 5-68).

## Mus Matthiffon's Gebichten.

#### 1. Der Ubenb.

Purpur malt bie Tannenhügel Nach der Sonne Scheibeblid, Lieblich stralt des Baches Spiegel Hespers Fackelglauf gurud.

Wie in Cobtenhallen bufter Wird's im Pappelweidenhain, Unter leifem Blattgefiufter Schlummern alle Wogel ein.

Rut bein Abendlied, o Grille! Tont noch aus bethautem Grun Durch ber Dammrung Jauberhulle Sufe Trauermelodien,

Ednft du einft im Abendhauche, Grillden, auf mein frühes Grab Ans der Frennbichaft Mofenstrauche Deinen Klaggefang herab:

Wird mein Geist noch stets dir lauschen, Horchend, wie er jeht dir lauscht, Durch des Hügels Blumen rauschen, Wie dies Sommerluftden rauscht!

#### 2. Der Grabftein.

Bemooster Stein, im heiligen Gefilde Der Lobten Gottes, sey mir frob gegrußt! D bu, auf den des Abendhimmels Milbe So freundlich fich ergießt!

Seit Jahren schweigen bir die Alagetone Der Freunde schon; auch ihr Gebein ift Staub; Dir ftreut tein Madden mehr mit frommer Ehrane Des Lenzes Erftlingslaub!

Wer nennt mir beinen Schlummer? halb verwittert Blieb bir bes buftern Schabels Zierbe nur; Die Schrift erlosch, und Wintergrun umgittert Des Ramens buntle Spur. Dir ell' ich zu, des Weltgerausches mude, Wenn durch's Gebusch die Abendrothe bebt, Altar der Hoffnung! wo Jehova's Friede Auf Geraphoffugeln schwebt.

## 3. Der Frublingsabenb.

Beglaust vom rothen Schein bes himmels bebt Am garten halm ber Thau; Der Frühlingslandschaft gitternd Bilbnif schwebt hell in bes Stromes Blau.

Soon ift der Felsenquell, der Blutbenbaum, Der hain mit Gold bemalt; Soon ift der Stern des Abends, der am Saum Der Purpurwolle stralt!

Schon ist ber Wiese Grun, bes Thals Gestrauch, Des Hugels Blumentleid; Der Erlenbach, ber schilfumtranzte Teich, Mit Bluthen überschneit!

D wie umschlingt und halt der Wesen heer Der ew'gen Liebe Band! Den Lichtwurm und ber Sonne Feuermeer Schuf Eine Vaterhand.

Du winfft, Allmachtiger, wenn bier bem Baum Ein Bfuthenblatt entweht! Du winfft, wenn dort im ungemegnen Raum Ein Sonnenball vergeht.

### 4. Sehnfucht.

lteber bes Frublings Bluthen funtelt hesper; Leifer wandelt des Abends linder Obem Durch bes hogels Blumen und burch ber haine Dammernde Wipfel!

Lenchtend vom Nachschein falber Wesigewölle Ruht im Thale des Sees trostallner Spieget; Traulich franzen flusternde Silberpappeln Seine Gestade.

Seilige Sehnsucht nach bes Tags Erwachen, Dem tein sterbender Abendglanz wird folgen, Trubt den Blic mir unter des jungen Fruhlings Duftenden Blutben!

## 5. Die Elfentonigin.

Was unterm Monde gleicht Uns Elfen fint und leicht? Wir spiegeln uns im Thau Der sternenhellen Mu, Wir tanzen auf des Baches Moos, Wir wiegen uns am Frublingssproß, Upd ruhn in welcher Blumen Schoos.

Ihr Elfen auf ben Sohn,
Ihr Elfen an den Seen,
Sum thaubeperlten Grun
Folgt eurer Königin!
Im filbergrauen Spinnwehtrang
Umfimmert von des Gluhwurms Glang,
herbep! herbep! zum Mondscheintang.

Ein Schlever, weiß und feln,
Gebleicht im Sternenschein Auf tühler Todtengruft, Umwall' ench leicht wie Ouft! Durch Moos und Schilf, durch Korn und Hain, Bergauf, thalab, waldans, feldein, Herbey! Herbeyl zum Mingelreibnd

Uns wolbt ber Reffel Dach Gin sichres Langgemach; Ein weißer Rebelflor. Umschlepert unfer Chor, Bir freisen schnell, wir schweben leicht! Ein finstres Gnomenheer entsteigt Dem Erbenschoof und harft und geigt.

Herben! Herben! zum Kang 3m granen Spinnwebkrang!
Schnell rollt. her Elfen Kreis 3m zirkelrunden Gleis!
Wo ist ein Fuß, der nimmer glitt?
Wir Elsen fliebn mit Zephorschritt.
Rein Gräschen beuget unser Eritt!

## 6. Die Rindheit.

Benn bie Abenbrothe Dorf und haln umwallt, Und bie Beidenfibte hell zum Reigen icalt; Deine Lenzgefühle Bahn' ich bann erneut, Du, der Knabenfpiele Sufe Blumenzeit!

Mie der Mond ans graner Rebelbammrung Flor, hebt aus ober Eraner Sich mein Geist empor, Wenn mit Spiel und Lange Mir dein Morgenbild Sich im Rosenglange Zauberisch enthült.

Ach! mit welchem Relge !
Dammert bas Revier
Stiller Tobtentrenze,
Rindheit, neben bir!
Deine Nacht voll Sorgen
Dunfelt schon von fern,
Der Bollendung Morgen
Kolgt tein Abendstern.

## 37 to 216 endlandfcaft.

Goldner Schein Deckt den Hain, Mild beleuchtet Zauberschimmer Der umbuschen Waldburg Trummer.

Still und hehr' Strahlt bas Meer, Selmmarts gleiten, fauft wie Somane, Fern am Giland Kifchertabne.

Silberfand Blidt am Strand; Rother fcweben bier, bort bidffer, Bolfenbilber im Gemaffer,

Rauschend franzt
Goldbeglanzt
Wankend Mied des Borlands Hügel,
Wild ümschwärmt vom Seegestigel.

Malerisch 3m Gebusch 2 aub und Quelle, Die bemooste Rausnerzelle.

Pappeln mehn Unf den Sobn; Gelden gluon, jum Schattendome Dicht verschränkt, am Felsenstrome.

Rebelgrau Webt im Thau Cifenreigen, bort wo Raftern Am Druidenaltar füstern.

Auf der Fluth
Stirbt bie Gluth;
Schon verblaßt der Abenbichlimmer An der hohen Waldburg Trummer.

Vollmondschein Dedt den Hain; Geisterlispel wehn im Chale Um versundne Helbenmale.

#### 8, Grinnetung am Genferfee.

Die Sonne fintt. Ein purpurfarbner Ouft Schwimmt um Savopens duntle Lannenhugel; Der Alpen Schnee entglabt in hober Luft, Geneva malt fich in ber Fluthen Spiegel.

In Gold verflieft der Berggebolje Saum; Die Wiesenfur, beschneit von Bluthenfloden, Saucht Bohlgeruche; Zephor athmet tanm; Bom Jura schallt der Klang der heerbenglogen.

Der Fifcher fingt im Rahne, ber gemach 3m rothen Bieberichein gum Ufer gleitet, Bo ber bemoosten Siche Schattenbach Die nehumhangue Wohnung überbreitet.

Am Sugel, der die Fluthen weit umfchant, Schwebt die Erinnung lachelnd zu mir nieder, Und, gleich des Walbes erstem Frühlingslaut, Ertout die lang vergesne Lever wieder.

So glangte ber Sefilde Mulgewund, So glubte fern ber Schnee, fo friedlich hallte Der Heerbe Lauten, als an Salis Jand Ich dort am Beidenbusch auf Blumen wallte.

So lächelte die Fluth; fo rofig schien Der Abendhimmel durch bewegte Zweige; So freundlich stratte durch Platanengrun Der Stern der Dammrung, unfres Bundes Zeuge.

Sein Lieb erklang, die Wipfel neigten fich; Im Uferschilf fab man den Seegott lauschen: Da schlug die Stunde! Trennung fernte mich, Und nur Ippressen hort' ich einsam rauschen.

So weht ben Schmetterling, ber, taum enthullt, Am Halm ber Klippe festgetlammert bebte, Der Sturm ins Meer, eh noch im Lenzgefild Jum Rosenhain der Blumensplphe schwebte.

#### 9. Die Monne.

Der unbewbleten Luna Silberichein Ballt lieblich durch der Kirchhofbamme Land, Und Bluthen, wie zum Todtenovfer, ftreun, Cacilia! die Wind' auf beinen Stand.

Dir lacht fein Mai, bir glaust vom Sternenraum In lauer Sommernacht fein Bollmond mehr: Doch, wohl. Befrepte! wohl bir; ach! bein Eraum Im Lande ber Entfagung war fo fcwer!

Der Wahrheit Sounenschimmer starben bier, Wie eine Flamm' in Gruften matt sich senkt; Auf heiligenlegenden und Brevier Blieb beiner Kenntniß enger Kreis beschränft.

Um Fenfter, welches Rebengrun umzog, Berlor fich oft ins weite Meer bein Blid, Und bebte, wenn ein Schiff vorüberflog, Bethranter in bes Kerters Grann gurud.

Bep Philomelens Abendlied umfloß Der Schwermuth Wolfe duntler dein Gesicht, Nur mit dem Hall der Sterbegloden goß In deines Dasepns Nachb sich Morgenlicht.

Ihr himmelsboten, bie ihr unfichtbar Der Menfcheit bingefunene Blumen bebt, Und um des Aberglaubens Weihaltar Im Saufeln hoher Friedensahnung fcmebt:

Ihr hortet an des offnen Grabes Rand Aus, ihrer Bruft den ersten Wonnelaut; Ihr fabt, wie auf des Todes talte hand Sie Thranen frendig schaudernd hingethaut.

Sie schlummert in der Espen Dammrung bort, Bo fromm den Mandrer, der betrachtend steht, Ein Kreuz mit Namen, Jahr und Heimathsort, Um ein Gebet und eine Jahre fieht.

#### 10. Das Cobtenopfer.

Die Berge ftebn fo bufter, Bon Nebeldunft umfort; Durch banges Robrgeftifter Kinnt schwach das Bachlein fort; Ein fernes hirtenfeuer Um grauen Fichtenhain hell matt der Dammrung Schlever Wie Leichenfacelschein.

Mus Warten und aus Klüften Fleugt scheu die Sul' empor; Es gehn aus ihren Grüften Die Geister leif bervor; Still tangen in Ruinen Die Gnomen und die Fepn, Bom Glühwurm bleich beschiegen, Den abenblichen Reibn.

um Seegestad' erloschen Des Dorfes Lämpchen schon; Des Rlosters dunkeln Sichen Entlispelt Alageton; Die Sterne blinken traurig Nom Herbstewolf umgraut; Die Winde seufzen schartg. Im hoben Karrenfraut.

Des Tranernden Gebanken Entschweisen bang dem Schoof Der Alpenwelt, und wanken Um ferner Erdber Moos. Lief ist die Anh ber Grufte! Der Morgensonne Licht, Das Wehn ber Fruhlingslufte Wedt ihre Schummer nicht.

D Freunde! beren holbe Sekalten, mild-umstralt Bon blaffem Abendgolde, Mir die Erinnrung malt: Finf Kranze von Platanen Bringt, bier, am Felsaltar, Die Sehnfucht euern Manen Jum Todtenopfer dar!

11. Tobtenfrang fur ein Rinb.

Sanft wehn im hand ber Abendluft Die Frühlingshalm' auf deiner Grufe, Wo Sehnsuchtsthranen fallen. Rie foll, bis uns der Tod befrept, Die Wolte der Vergessenheit Dein-holdes Bild umwallen.

Bohl dir, obgleich entknospet kaum, Von Erdenlust und Sinnentraum, Von Schmerz und Wahn geschieden! On schlässe im Ruh; wir wanten irr Und unstätbang im Weltgewirr, Und haben selten Frieden.

12. Monofcheingemalbe.

Der Vollmond schwebt in Often;
Am alten Geisterthurm
Flimmt blaulich im bemoosten
Gestein der Feuerwurm.
Der Linde schöner Sylphe
Streift schen in Lunens Glang;
Im dunkeln Uferschilfe
Webt leichter Irwischtang.

Die Kirchenfenster schimmern;
In Silber wallt das Korn;
Bewegte Sternchen stimmern unf Teich und Wesenborn;
Im Lichte wehn die Ranken
Der dben Fessenstuft;
Den Berg, wo Tannen wanten,
Umschepert weißer Duft.

Die ichon ber Mond die Wellen Des Erlenbachs befaumt,

Der bier burch Binfenftellen, Dort unter Blumen icanmt,

Mis lobernde Rastade

Des Dorfes Muble treibt, Und wild vom lauten Rade

In Silberfunten flaubt.

Durch Sichten fentt ber Schimmer So bleich und schauerlich

Auf die bebuschten Trummer

Der Bafferleitung fic;

Bestralt die dustern Giben Der fleinen Meieren,

Und hellt die buuten Scheiben Der gothischen Abtep.

Bie fanft verschmilzt ber blaffen Beleuchtung Bauberschein

Die ungeheuern Maffen

Bezacter Felfenreibn, Dort wo in milber Selle,

Bon Immergrun umwebt,

Die Eremitenzelle An grauer Rlippe fcmebt.

Der Elfen heere fcweifen Durch Felb und Wiefenplan,

Es beuten Silberstreifen

Dem Schafer ihre Bahn; Er weiß am Purpurfreise,

Bom Bollenvieh verschmabt, Im welchem Blumengleife

Ihr Abendreibn fich brebt.

Bald bergen, bald entfalten In lieblicher Magie

Sich wechselnd die Gestalten Der regen Phantasie.

Die garten Bluthen teimen, - D Monb! an beinem Licht,

Die fie in Feentraumen

Um unfre Schlafe flicht.

#### 15. Der Balb.

Herrlich ifts im Grunen! Mehr als Opernbuhnen Ift mir Abends unfer Balb, Benn bas Dorfgelaute Dumpfig aus der Weite Durch der Wiffel Dammrung hallt.

Hoch aus milbem Glanze Streut, im leichten Tanze, Mir das Sichhorn Laub und Moos; Fint' und Amfel rauschen Durch die Zweig' und lauschen Kings im jungen Maigesproß.

In ber Abendhelle Funkelt die Libelle, Sanft am Farrentraut gewiegt; Mudenschwarm' erheben Sich aus Binsengraben, Und ber braune Schröter flegt.

Iris und Ranunkel Blubn im Weidendunkel, Wo durch Luff die Welle schaumt, Die mit Spiegelglätts Dort im Rasenbette Wief' und Birkenthal umsaumt.

Ob bem Felfenpfabe Schimmert bie Kabtabe, Wie ein flatternd Silberband. Hell durch Laubgewimmel Blickt ber Fruhlingshimmel Und ber Berge Schneegewand.

Zauberisch erneuen Sich die Phantasepen Meiner Kindheit hier so licht! Rosensarbig schweben Duftgebild' und weben Ein elysisch Craumgesicht.

## 14. Tobtenopfer.

Rein Rofenschimmer leuchtet bem Tag gur Ruh! Der Abendnebel schwillt am Gestad' empor, Wo durch verdorrte Felsengrafer .... Sterbender Lufte Gefäusel wandelt.

Nicht schwermuthevoller bebte bes Herbsies Wehn Durchs todte Gras am sinkenden Masenmal, Wo meines Jugendlieblings Afche Unter ber trauernden Weide schlummert.

3hm Thranen opfern werd' ich bepm Blattetfall, 3hm, wenn bas Mailaub wieder den hain umrauscht, Bis mir, vom schonern Stern, die Erde Freundlich im Meigen der Welten schimmert.

#### XXI

#### v. Salis.

Johann Gaudens Freiherr von Salis wurde am 23. Des zember 1762 auf seinem vaterlichen Schlosse Bothmar bei Malans in Graubundten geboren. Ueber seine Jugendvers baltnisse ist nichts bekannt worden. Er mahlte sich den Kries gerstand, trat (um 1785) in französische Dienste, und stand bis zur französischen Staatsumwalzung als Hauptmann der Schweizergarde in Versailles. Nachher diente er unter Mons tesquien in Savoyen, als die Franzosen dies Land eroberten. Darauf lebte er als Privatmann zu Chur, war seit 1798 Generalinspektor des Milizwesens in der Schweiz, und hielt sich abwechselnd an verschiedenen Orten auf. Zuleht wohnte er zu Malans in Graubundten.

Als Dichter ift er im Liebe und in ber Elegie vorzüglich ausgezeichnet. Freundschaft, Natur, landliches Leben und landliches Gluck find die Gegenstände, bei denen er am lieb,

ften verweilt, und wenn er in Auffassung und Schilderung derselben einige Bermandtschaft mit Matchison zeigt, so abere trifft er boch biesen an einfacher Anmuth, Natürlichkeit und gartem elegischen Gefühl und Gemuth.

Seine Gedichte murden zuerft von Matthiffon (3urich

1793) herausgegeben. Deuefte Musgabe, Burich 1821.

## Mus v. Galis Gebichten.

#### 1. Berbfilieb.

1782.

Bunt find icon bie Balber, Gelb die Stoppelfelder; Und der herbst beginnt. Nothe Blatter fallen, Graue Nebel wallen, Rubler weht ber Wind.

Wie die volle Craube Aus dem Rebenlaube Purpurfarbig stralt! Am Selander reifen Pfirsiche mit Streifen Roth und weiß bemalt.

Sieh! wie hier die Dirne Emsig Pflaum' und Birne In ihr Korbchen legt; Dort, mit leichten Schriften, Jene, goldne Quitten In den Landhof trägt!

Flinte Erdger fpringen Und die Madden fingen, Alles jubelt frob! Bunte Bander schweben Imischen bohen Reben Auf dem hat von Strob! Geige tont und Flote Bei der Abenbrothe Und im Mondenglang; Junge Bingerinnen Binten und beginnen Deutschen Kingeltang.

#### 2. Abenbwehmuth.

1783.

Ueber den Riefern blintte hedpers Lampe; Sanft verglommen der Abenbrothe Gluten Und die Sitterespen am stillen Weiher Säuselten leife.

Seistige Bilber fliegen aus dem 3wielicht Der Erinnrung; mich umschwebten trube Die Gestalten meiner entfernten Lieben Und ber gestorbnen.

heilige Schatten! Ud, tein Erdenabend Rann uns alle vereinen; feufa' ich einfam. hesper war gefunten, bes Weihers Espen Saufelten Wehmuth.

## 3. Das Abendroth.

1784.

Bie lieblich, wann bein rother Schein Den stillen See bemahlt, Und in den thaubesprengten Hain Durch Buthenzweige stralt; Auf goldner Wogenstut bes Korns Leicht hin und wieder schlüpft, Und funkelnd auf des Wiesenborns Umschäumtem Silber hüpft! We lieblich, wann er mit dem Bach Die Blumenau durchfpielt, Und sich durch das Hollunderbach In meine Laube stiehlt; Wann wollichtfrauser Wöllschen Heer Sein Purpur überzieht, Und roth vom Wiederschein das Meer Wie Lavastrome glubt.

D Pracht, wann bu ber Berge Blau Mit goldnem Saume zierst, Bevor du bich ins matte Grau Der Dammerung verlierst! Noch wunderschöner strömt die Flut Von beinem Rosenlicht Dem Mädchen unterm Halmenhut Ins blübende Gesicht.

Wann bei der Halbelerchen Sang Dein lehter Stral erstirbt, Im Todtenader leif' und bang Noch die Eifade zirpt; Dann lächelt die Vergangenheit Durch der Erinnrung Flor: In milbem Lichte steigt der Zeit Verblichnes Bild empor.

Aus beines Kranzes Rosen thaut Wehmuthiges Gefühl; Im Spiegel stiller Ahndung schant Mein Geist der Wallfahrt Ziel; Vom Hanch der Hoffnung kuhl umweht, Bergist er Gram und Schmerz: Die Erde rings um ihn vergeht, Er schwingt sich himmelwarts.

#### 4. Binterlieb.

1785.

Das Feld ist weiß, so blunt und rein', Dergoldet von der Sonne Schein, Die blaue Luft ist stille; Dell mie Kristall Blintt überall Der Fluren Silberhulle.

Der Lichtstral spaltet fich im Ets, Er simmert blau und roth und weiß, Und wechselt feine Farbe. Aus Schneg herans Nagt nacht und fraus Des Dorngebusches Garbe.

Won Reifenduft befiedert find. Die 3weige rings, die fanfte Wind' Im Sonnenftral bewegen. Dort ftaubt vom Baum Der Floden Flaum Wie lichter Bluthenregen.

Tief finit ber braune Tannenaft lind brobet, mit des Schnees Laft Den Wandrer zu beschütten, Bom Froft ber Nacht Behartet, tracht Der Weg von feinen Tritten.

Das Bachlein fchleicht, von Els geenge; Boll lauter blauer Jaden bangt Das Dach; es ftodt bie Quelle; Im Sturze harrt, Bu Glas erftarrt, Des Bafferfalles Belle.

Die blaue Meife piepet laut; Der muntre Sperling piett vertraut Die Korner vor der Scheune. Der Zeisig hupft Bergungt und schlupft Durch blatterlose Kaine. Wohlan! auf festgediegner Bahn Klimm' ich ben Sugel schnell binan Und blide frob ins Beite; Und preise ben, Der rings so schon Die Silberstoden ftreute.

# 5. Meralieb.

Nun, da Schnee und Eis zerfloffen Und des Angers Masen schwillt, Dier an rothen Lindenschoffen Knospen bersten, Blatter sproffen, Weht der Auferstehung Oden Durch das keimende Gefild.

Beilchen an den Wiefenbachen Lofen ihrer Schaale Band; Primelngold bedeckt die Flachen, Barte Saatenfpifien fiechen Aus den Furchen, gelber Krotus Schieft aus warmem Gartenfand.

Alles fühlt erneutes Leben: Die Faldnen, die am Stamm Der geterbten Siche fleben, Muden, die im Reigen schweben, Lerchen hoch im Aetherglange, Tief im Thal bas junge Lamm!

Seht! Erwedte Bienen schwarmen Um den frühen Mandelbaum; Froh des Sonnenscheins erwarmen Sich die Greise, Kinder larmen Spielend mit den Oftereiern Durch den weißbeblumten Naum.

Sprießt, ihr Keimchen, aus den Zweigen, Sprießt aus Moos, das Gräber dect! Hoher Hoffnung Bild und Zeugen, Daß auch wir der Erd' entsteigen, Lann des ewigen Frühlings Obem Uns zur Anferstehung weckt!

#### 6. liet

#### eines Lanbmanns in der Frembe

Eraute heimath meiner Lieben, Sinn ich still an bich zurück, Wird mir wohl, und bennoch trüben Sehusuchtsthräuen meinen Blick.

Sciller Beiler, grun umfangen Bon beschirmenbem Gestrauch, Rleine Sutte, voll Berlangen Dent' ich immer noch an euch!

An die Fenster, die mit Reben Sinst mein Vater selbst umzog; An den Birnbaum, der daneben Auf das niebre Dach sich bog;

An die Stunden, wo ich Meisen In Hollunder-Kasten fing; An des stillen Weihers Schleusen, Wo ich Sonntags fischen ging.

Mas mich bort als Kind erfreute, Kommt mir wieder lebhaft vor; Das bekannte Dorfgelaute Wiederhallt in meinem Ohr.

Selbst des Nachts in meinen Eraumen Schiff' ich auf der Heimath See, Schüttle Nepfel von den Baumen, Währe ihrer Wiesen Alee;

Lofd aus ihres Brunnens Rohren Meinen Durft am fowulen Cag, Pfiud' im Walbe heibelbeeren, Wo ich oft im Schatten lag.

Wann erblick' ich felbst bie Linde, Auf den Kirchenplatz gepflangt, Wo gefühlt im Abendwinde Unfre frohe Jugend tangt? Wann bes Airchthurms Giebelfpige, Salb im Obstbaumwald verstedt, Bo ber Storch auf hohem Site Friedlich seine Jungen hedt?

Traute heimath meiner Bater, Wird bei beines Friedhofs Chur Rur einst, früher ober fpater, Auch ein Anheplathen mir!

## 7. Un bie Erinnerung.

Super Wehmuth Gefahrtin, Erinnrung! Menn jene bie Wimper sinnend fenft, hebst bu beinen Schleier und lachelft Mit rudwarts gewandtem Besicht.

Still und hehr, wie der schweigende Wollmond Die Graber bescheint, betrachtest du Das Bergangne, weilendes Blides, Wie Braute des Brautigams Bild.

Deine bammernben Bilber find lieblic, Bie thauenber Duft im Abendroth! Deine Stimm' ift fanft, wie ber Flote In Eco enticomindenber Sall.

Oftmals zeigst bu in buftiger Ferne Mir freundlich ber Jugend Lenzgefilb; Ober reihst in Kranze die Beilchen, So Liebe mir, sparsam nur, las.

Oft erscheinst du mir lacelnd durch Ehrauen, Und tofest mit mir, vertraut und laug, Won den todten Lieben, an Grabern, Die höheres Gras schon umwallt.

Mir willtommen im Schleier der Traner! Willtommen im heitern Silberflor! / Rasch entsteugt der Segenwart Freude; Du, sinnende Trosterin, weist!

#### 8. Die Rinbergeit.

- D fuße Zeit herzinniger Gefühle Der Rindlichkeit!
- Bie dent' ich bein fo gern im Beltgemuble, On fuße Beit!
- Soon ift in Racht bes Lebens viel gefchmunden; Du ftraift von fern
- Mir beller ftets, wie in ber Dammeung Stunden Der Abendftern.
- Roch feh' ich Sie, als Rind, in holbem Ginnen Rach Beilchen fpahn,
- 36r blondes haar, ihr Lenzgemand von Linnen 3m Winde webn.
- Roch fdwebt vor mir bie grune Geibenfchleife, Die bort fie trug;
- 3ch mußte noch bie Farbe jeder Streife 2m Bufentuch.
- Bom Biefenplan, wohin wir Anaben itamen ; Bum Madchenfreis,
- Bebielt ich mehr, als ich vom Rreis der Damen Rach Tagen weiß!
- D fuße Beit! Als ich von Safelheden Mein Pferd mir fcuitt,
- Und rafc einher auf dem gestreiften Steden Das Feld durchritt.
- Da reigten mich, ftatt eitler Lorbeerfrange, Biolen nur;
- Des Landgute Sag war meiner Bunfche Grenge, Mein hof die glur.
- Bergnugt, wenn ich Golbatenheer' aus Bleie Bur Schau gestellt,
- Und stolzer, als vor meiner Krieger Reibe 3m Waffenfeld.
- Bang unbefannt mar, mas mein Berg begehrte, Bu flein bem Reib.
- Mich funmerten nicht Furfien, nicht Gelehrte, Richt beiber Streit.

D fuße Beit! burchbebt von Behmuthefchauet Gedent' ich bein;

Den Blid nach bir, getrubt von fpatrer Erquer, . Bellt Abenbichein.

Sefpielen, wir find nun verändert, alter Und weit zerstreut; Auch mancher, acht zu weltking, hohnt nun talter. Die Henglichkeit.

Weg ist bie Bant, wo wir uns Abends festen und ihr Raum; Der niedre Strauch, an bem wir uns ergobten, Erwuchs jum Baum.

Der Zwang zerrig, am fremben Brautaltare, Des herzens Plan, Und manden trug die schwarze Todtenbahre Zum Ziel der Bahn.

Alein ward der Areis! Die Abendwolfen fenten Sich tief herein; Wer ibrig blieb, muß manchem Angedenken Schon Seufzer weihn.

#### 9. Morgenpfalm.

Der Erdfreis fejert noch im Dammerfcein; Still, wie die Lamp' in Tempelhallen, bangt Der Morgenstern; es dampft vom Buchenhain, Der, Kuppeln gleich, empor die Wipfel brangt. Sieh, naben Felfen buftre Sinn' entglubt, Der Rose gleich, die über Trummern blubt.

Wem dampft das Opfer der bethauten Flur? Ihr Duft, der boch in Silbernebeln dringt, Ift Weihrauch, den die ländliche Natur Dem Herrn auf niedern Rasenstusen bringt. Die himmel sind ein Hochaltar des Herrn, Ein Opferfunken nur der Morgenstern.

Im Morgenroth, bas naber Gleticher Reihn Und ferner Meere Grengfreis glorreich hellt, Berbammert feines Thrones Wiederschein, Der mild auf Menschen, bell auf Graber fallt. Er leuchtet Huld auf redliches Bertraun, Und Licht ber Ewigfeit durch Tobesgraun.

Noch wandeln wir, wo taum ber Aufgang tagt, Im ersten Fruhschein ber Unsterblickeit. Der Lag, wo Unschuld nimmer irrt, noch flagt, Glangt hinter Grabern auf, und ist nicht weit. Des Wahnes Dunft, bes Lodes Nacht gersteußt, D Allmacht, dir, die mir Erloser heißt!

## 10. Der Berbftabend.

Mn Sie.

Abendglodenhalle gittern Dumpf durch Moorgedufte bin; hinter jenes Kirchhofs Gittern Blaft bes Dammerlichts Karmin.

Aus umfturmten Lindenzweigen Riefelt welfes Laub berab, Und gebleichte Grafer beugen Sich auf ihr bestimmtes Grab.

Freundin! wankt im Abendwinde Bald auch Gras auf meiner Gruft, Schwarmt das Laub um ihre Linde Ruhelos in feuchter Luft,

Wann schon meine Rasenstelle Rur dein welter Rrang noch giert, Und auf Lethes leiser Welle Sich mein Nebelbild verliert,

Laufche bann! Im Blatterschauer Bird es bir vernehmlich wehn: Jenseits schwindet jede Traner; Treue wird sich wiedersehn!

## 11. Der Gotte estader

im Borfrahling.

Blatter treibt des Kirchofs Flieber, Reigt auf Grufte junges Laub; Kirschenblüthe gaufelt nieder Auf der Abgeschiednen Staut. Bleicher Primeln Keime lupfen Sanft das Moos, das sie umgab; und des Dorfes Kinder hupfen Actlos auf der Mutter Grab.

Junges Sinngran brangt fich bichter Un bes Junglings flachen Stein, Definet blauer Blumen Trichter, Saugt zerflohnen Reifen eine Schlaff gedrückte Halme richten Sich vom Winterschlaf empore. Und in naher Waldung Fichten Flotet laut ein Droffelchor.

Droffeln, fingt in leifen Choren! Umfel, fict' im Trauerhain! Nur wir hinterbliebnen horen Eure Frühlingsmetodein. Uch! ihr mahnt an bie Genoffen, Die ein früher Lob vertidrt, Un die Lenge, bie verfloffen, Un die Zeit, die nimmer kehret

Flotet nur gelafine Mage, hemmt der Trauertone Kauf; Denn sie nahm von bunter Bage Lehter Stuf' ihr Engel auf. Ries und dumpfe Schollen warfen Wir auf den versentten Sarg, Als, begruft von himmelsharfen, Sich ihr Getst in Licht uns barg.

In des Geifterreiches Stille Eobt tein Sturm der Leidenschaft, Und des Guten reiner Wille Lobut fic durch erhöbte Rrafe; Seelen, fremb' im bben Thale Der umfcrantten Wirtlichteit, Fanden frob bie Ibeale Seliger Bolltommenheit.

3bre Schwachen find vergeffen, Grou und Zwietracht find verfohnt, Wo die Rene mit Eppreffen Der Getrantten Statte tront. Aus des niedern Neides Schrants zu des Friedens Soh entruct, Rist sie nie der Bosheit Rante, Die des Edlen Pfad umstrict.

Auhler Rasen überschleiert Sorgsam der Verwesung Spur; Auf des Moders Halle seiert Frühlingsseste die Natur; Und die Thräne der Empsindung, Wenn ihr Grabgeläut verklingt, Schmüdt die Kette der Verbindung, Die ins Geisterreich sich schlingt.

unf den Grabern unfrer Adter Sprießt des Erdrauchs Purpurstrauß, Ein entwölfter lautrer Aether Ueberwölbt ihr enges haus; unf vermorschter Sarge Reste, Auf zerbrödeltes Gebein, Walt durch weiße Bluthenaste Goldner Fruhlingsmorgenschein.

Selbst wo rasenlos und murbs
Sich ein neuer Hügel hebt,
Wo man den, der beute sturbe,
An die Reihe hindegrabt,
Wird der Grund sich bald behalmen;
Wo jeht Wermuthsstengel stehn,
hebt die hoffnung Siegespalmen
Ent das große Wiedersehn.

Drudt euch bicht, ihr Ephenzweige, An der Dulder stilles Grab! Schlaffe Trauerweibe, neige Dein Geloce tief herab! Flattert druber, Hangebirten, Dampft den Tag umber durch Laub, Und Natur mit leisem Wirken Wandl' in Blumen ihren Staub!

## XXII.

# Rosegarten.

Ludwig Gotthard Kosegarten wurde am 1. Februar 1758 gu Grevismublen im Dectlenburgifden, wo fein Bater Dree diger war, geboren. Geine fruhfte Bilbung und Renntnifi entwickelte fich bei ihm burch eignen Gleiß im vaterlichen Saufe. Mit Gifer arbeitete er fich in bas Berftandnig ber griechischen und romifchen Schriftwerte ein, fernte Bebraifd. neuere Sprachen und allgemeine Beltgeschichte, und ergriff mit besonderer Borliebe die bamalige Schone Literatur Deutsche lands. In der Dichtfunft, die ihn fruh anjog, ubte er fich / feit feinem vierzehnten Jahre in eigenen Berfuchen. In feie nem fiebzehnten Sahre ging er aus feinem vaterlichen Saufe auf die Universitat Greifswald (1775), um sich bafelbit der Gottesgelehrtheit ju midmen. Seine Rebenftunden blieben auch bier der Dichtfunft und bem Genug ber ichonen Datur geweiht. Besonders gog ibn die romantische Datur ber bes nachbarten Infel Rugen, wo er die Urbilder ju Offians Schilderungen ju finden glaubte, machtig an, und er folgte daher bereits nach zwei Sahren der Ginladung ju einer Sause lehrerstelle nach Bergen mit vieler Freude (1777). Rachdem er acht Jahre lang in verschiedenen Saufern, theils auf ber Infel, theils auf bem feften Lande Sauslehrer gewesen mar,

und in biefer Beit feine wiffenschaftlichen Studien wie feine bichterifchen Berfuche eifrig fortgefest hatte, marb er im 3. 1785 Doctor ber Philosophie und jugleich als Rector an Die Odule ju Bolgaft berufen. Bald nach dem Untritt Diefes Umtes vermablte er fich mit ber Tochter eines verftore benen Freundes, des Predigere Linde ju Casnevig auf Rugen. Dach einer fiebenjahrigen Bermaltung feines Schulamtes fühlte er feine Rrafte den Geschaften beffelben nicht mehr gewachfen, und meldete fich ju ber erlebigten Pfarrftelle in Altenticchen auf Rugen, die er auf Furfprache des damaligen Rronpringen pon Odweden auch wirflich erhielt (1792). In der tieferen Rube und bem idullischen Stillleben, welches er bier auf ber romantifchen Jufel genoß, fcuf er feine fconften und anmus thigften Dichtungen, wie denn überhaupt mohl die Beit feines baffgen Aufenthalts die glucklichfte feines Lebens genannt mers ben mag. Dach einer Reihe von Jahren ward indeff burch Die frangbfifche Befignahme Rugens (1807) Diefe Rube ger ffort und er felbft in eine Menge fremdortiger Befdidfte vers widelt. Er befchloß nun, fich von ben Reicasunruben nach Schweben jurudingiehen. Da biefer Entwurf inden fehle folua, fo bewarb er fich um die erledigte Behrftelle ber Befchichte an der Universitat Greifewald, und erhielt fie (1808) mit ber Erlaubnig, fein Pfarramt nebenber au bes halten und es burch einen Diafonus vermalten gu laffen. In ber Folge gab er letteres indef vollig auf, als er (1817) sum Profeffor ber Theologie und Pafter an der Jacobifirche ju Greifswald ernannt wurde. Diefe neue Laufbabn und bie Ruftigfeit, mit welcher er in berfelben fortichriet, fvannten feine Rrafte mehr an, als fie aushalten tonnten, und before Derten mahricheinlich fein Ende, welches am 26. Derober 1818 erfolgte. - Bur naberen Renntnif fince Lebens und Charate tere, fo wie feiner Schriften, ift ju vergleichen: Das funfe sigfte Jahr meines Lebens, von Bofegarten (Leipzig 1815), und: BumIndenten an A. G. Bofegarten, nebft Abrif feines Cebens, von P. S. Annigieffer, Greifer malde 1820.

Seine profaifchen Schriften und Romane tonnen bier weniger in Betracht tommen, als feine bichterifchen Berpori bringungen. In feinen epifch toullifden Dichtungen, ber Inselfahrt (Berlin 1804), und ber Jucunde (Berlin 1808), ftrebt er fichtbar Boffene Luife, fo wie in feinen Legenden (Berlin 1810. 2 Bbe.) ben Berder'ichen Borbil: bern nach; aber auch in feinen vermifchten Bedichten (Leipe gig 1789. 2 Bbe.), fo reich fie an einzelnen Schonheiten und gelungenen Stellen find, tann man doch nirgends die Mufter vertennen, die ihm babei vorfdwebten und nach benen er fich bilbete. Dan hat feine Ueberladenheit mit Bilbern und Beimorteen oft getabelt, und in ber That mangelt ihm oft die edle Einfalt und Maturlichkeit, die man bei Schilde: rungen der Matur und bei Erguffen bes lyrifden Gefühle erwarten barf; doch wird ihm Bartheit des Sinnes und Tiefe ber Empfindung gewiß niemand abfpreden. Bofegartens (fammtliche) Dichtungen, Greifsmald 1812 - 15. 8 Bbe.

# Mus Rofegarten's Gebichten.

## Efloge.

Die ihr, verftreut umber burch Deutschlands Darten und Gauen,

Acher die einen und ferner die anderen, diese vom Rhein ber, Jene vom Sund, vom Belt, von der Donau prangenden Ufern Meine Gesange vernahmt, und mit den Gesangen zugleich auch: Liebgewannet den Sanger, auch oftmals euerer Liebe Freundliche Kund' ihm sandtet, auch forschetet, welcherlen Loos ihm

Augeworfen der Gott, in welcherlen Jarb' und Gestaltung 3hm das Leben entwall' auf bem abgeschiedenen Eiland; Euch grüßt, Freunde, dieß Lied! Euch zu berichten geliebt mir, Welcherlen Loos mir beschieden der Gott; wie still und gerauschlos Mir das Leben versießt im Schoos des entlegenen Eilands; Wie am Gestade des Meers, unfern der hohen Artona, Wo rings dichtrische Lust den Abgeschlossenen anweht,

Wo bie Begeisterung wohnt, sammt alter Belten Eriunrung, Eurem Arcunde die Stunden dahingliehn, abulich ben Frahern Jegliche spätere zwar, doch genuglos teine, noch fruchtlos; Alles bericht' ich euch, Freunde; benn alles begehrt ihr zu wiffen.

Swischen ber Erift Sturmweiben und zwischen den Pappeln des Kirchhofs,

Mings von Rustern geschirmt und von hundertidtrigen Espen, funt am Saume bes Fledens die traulich winkende Bohnung, Gar vergraben im Grin der labbrinthischen Gatten. Weithlin stredt sich der Hof, der geräumige. Hart an der Auffahrt Wohnt im bescheineren Hanschen der wohlbeleibte Colonus. Ihm wuchs mancher schon auf der Sihn'; auch manche der Tochter, Welche nunmehr in der Scheun' und im Feld', auf der Bleich' und am Webstubl

Unverdroffenen Muths bie alternden Eltern erleichtern. heitrer gedeihlicher Fleiß, belohnt durch Gefundheit und Boblefand,

Regt fich um uns von der Frube bes Lage bis jum fintenben Abenb.

Naftlos fordert ein jeder fein Tagwerf. Manderley Stimmen Schallen umber, aufmunternd, ermuthigend, mahnend und fcer-

Schafernd maffern die Dirnen die Leinwand. Ueber dem Eimer Siget, ihr Leibstud summend, die Melterin. Aber die Jungen Ereiben zur Eraut indeß mit Gejauch? das Wieh aus der Riceffur.

Weitauf brauft bas Gemaffer des Teichs vom gewaltigen hufschlag Ueppiger Fullen und hengit', indes mit Wurde der Pflugster, Und von der Start' umbupft, die Ruh schwerfallig babertritt. Schnaufend stehn sie und schlurfen des trübgetretnen Gewasser, Wahrend der Ganje Geschlecht mit Geschrep in die Mitte des Teichs sic

Eilig rettet, und tollernd ber gornige puter fein Rad schlägt, Beil ihn bes Analls verdroß, bes entsehlichen, ben mit ber Peitsche

Langgeflochtenem Miemen ber fcwemmenbe Junge bervorrief.

Aber bie Alten, beforgt, bag etwa ben finnenden Pfartherrn Stohrte ber Birthicaft Geraufch in der beiligen Schriften Betrachtung,

Saben bedäcktigen Sinns an bes weitgestrecken Gehöftes Aeuhersten Saum gerückt die freundlich winkende Wohnung. Baum' auch pflanzeten fie jur Rechten und Linten bes Eingangs, Wiber bes Mittags Brand zum Schirm. Ein lachenber Rafen Dienet zum Tummelplat, jum frohlichen, weiten, ben Kindlein, Welche bas rothe Stadet vor bes Teiches Gefahren beschüfet. Schlecht und recht ist bas landliche Haus. Nicht Pfannen noch

Deden es, fondern ber Salm, ber ermarmenbe. Leimern nur bebt fich

Rings die Band, und es ftust nur bie Pfoften ber Quary des Geftabes.

Drinnen jedoch ifts bammernd und tubl. Es umfaufeln ben Gaftfreund

Stille Genug' und vertrauliche Rub. Auch tauscht' ich mein Salmbach

Richt um Potemtins Gifenpalaft, mein freundliches Simmer Richt um ben Berufteinfaal ber grofen herrin im Often.

Bie nun bie mir entfolupfe ber Lag, wie bes friedlichen Abends

Langfam gleitende Stunden dem Abgefchlofinen bahinflebn, Diefes vernehmt nunmehr, diemeil ihr es beifchtet, ihr Freunde.

Dammernd erwachet in Often ber Tag. Die wachsenbe hellung tofet die Bande des Schlafs, und scheucht die Traume der Frube. Reugestärkt tehrt willig der Meusch zurud zu dem Tagwert, Dem er am Abend entzog die lassig sinkenden Sande. Ich auch tehre zurud in des Dasens Leiden und Freuden, Durch das wachsende Licht geweckt. Mit dankender Indrunst Schau ich empor zum Nater des Lichts, der Ewigderselbe, Nicht die Veränderung tennt, noch den Tausch der Nacht mit dem Tage.

Leif ihm liepelnd des Herzens Empfindungen, anch ob dem hente Dem vertrauend, der gestern mein wahrnahm schonend und psiegend, Schau ich getrostet hinaus in der Wallfahrt Sorgen und Müben, Lasse das Lager nunmehr, und gehült in die Falten des Flausrock, Deffn' ich die Fenster des dillichen Saals, und Sinn und Gemüthe Weidet sich, wiedergebohrne Natur, an deiner Beringung. Traun! dies lantere Blau, dies Wehn und Nauschen und Bransen Strudelt von oben herad aus des Herrn heren strömendem Quell-

Drans den Wesen das Seyn entquillt, sammt jeder Erquidung. Ich auch schopfe des Quells, des Allen genügenden. Luft nicht, Arther nur schlürfet die Lung', und Ichor schwellt das Gedder. Sieb, wie bas fpringenbe Licht in immer innichtigern

Auffprüht! Bega verblaßt; es erbleicht bie Wange Schwens. Phosphoros dammert geschorenen Haars. In den Ginthen bes

Brennen bas Meer und bas Land. Des gar erheiterten Simmels Lautrer Mgur glangt purpurn gurud aus bem Spiegel bes Dimeere

Also entstieg dem Bade des Meens ber Dulbes Oboffend.
Schimmernd von Schonheit und Reiz; wie ber Purpurlille

Floß ihm geringeltes haar berab auf die blendenden Schultern; Also enttaucht goldlodigt nunmehr die Sonne dem Finthbett. Brantlich geschmicht liegt rings vor ihr, thauperlend, die Schopfung;

Jugenblich prangt fie, wie einft, als Gott fie rief que bem Dichtfepu, Denneberaufcht, buftichauernd, aufbebend in Lieb' und Entiden.

Aber icon wird bem Betrachter gn enge ber Mauern Umidrantung,

Allgubetlemmend das schwule Gemach. hinaus in das Frepe Ereibt mich ber innere Drang und bie Sehnsucht, innigst am Bergen

Dir zu ruben, Ratur, Allfreundliche, Rimmerverschlofine. Schnell nun eil' ich die Stufen hinab; mit zurnendem Finger Stof' ich den Riegel zurud der Hausthur, schreite josort bann In das begeisternde Freve binaus. Die Ruble des Morgens Haucht sansttofend mich an, ein allausheilender Balfam.

Andachttrunten nun wandl' ich umber in dem hof, in den Buifden ber Erift Sturmmeiben und amifchen ben Munnale bee

Bwifchen ber Arift Sturmweiben und zwifchen ben Puppeln bes

Sehe geröthet die Mauern der Kirch', und stimmern die hoben Bogigten Fenster im Strahl der machtigsteigenden Sonne, Rehre zurück sodann zu der friedlich winkenden Wohnung, Unter den sichernden Schrin der Kastanten, mustre die Blumen, Die auf dem Lustbeet binter dem grunen Statet vor den Fenstern Etwa die thauende Nacht ausblühn ließ oder die Frühe, Breche die glübendste mir, die düstereichste der Nosen, hore den Morgengesang der Melkerin, seh an den Pflug schon Rüstige Stiere geschirtt, und bedenke das eigene Tagmerk.

Ht nun trägt der Bebiente der gabenreichen Levante Balfambauchenbes Del hinan die Stufen. Nicht ungern Folg' ich bem Anaben, und mabrend noch fäufelt die freundliche Frühe,

Wahrend noch faumen bie Stohrer bes Cage, mud nebem ber Mutter

Auch noch die Kindlein ruhn, die abhold ftiller Betrachtung; Lauch' ich in seliger Muße hinab in die Wonnen des Denkens, Folge den Lebrern des Lags in die Labyrinthe des Innern, Stelge hinab in die Ciefen des Ich, und den Schacht des Bewuntferns.

Grubl' ob bem Raum und ber Beit, finn' über bas Geon und bas Richtfepn,

lleber ble Form und ben Stoff, und über ben Bwang und bie Krevheit,

Ueber den Brieb und bie Pflicht, und über das Chun und bas Leiben,

Ueber ben fcmer gu folichtenben Bwift ber Ratur und ber Frevheit;

Wie dem unsprünglichen Ja das Nein entspringen, das Eins sich Spalten gemocht zum Ihre, die Erüd' entquillen der Rlarheit? Ob sich drehe das All in nimmer endenden Kreislauf? Oder in schraubenförmiger Bahn annahe dem Brennpunkt? Od Nothmendigteit sep? od blindlings schaltender Zusall? Oder od Wahres geahnt die Weiseren, als sie die Brüder Glauben gelehrt an besonnenen Plan und an sittlich Ordnung? Ueber dies alles versteigt sich der Geist aus Hohen in Hohen, Schwindelt dann wieder hinab in schwarzausstarrende Tiesen, Wo es ihm gran. Der Faben eutschlüpft; die Kadel erlischt ihm, Undurchtrigliche Nacht und ansganglose Berwirrung Starren so rechts als lints. Es retten den Tappenden kaum noch Des Gemeinsinns Strahl und tief im Busen der Ruser.

Raftlos strebet im Menschen ber Geift; boch nimmer gelang ibm

Durch ben Schein gu gelangen jum Gepn, burch Schemen jum

Mabe daher so nichtigen Spiels, nach gediegnerem lufternd, Lausch' ich ein enderesmal ber Geschicht' ernstmahnenden Stimmen, Welche den Goth und schenn, und glauben lebrt die Bergeltung; Doch, oft scheint es, es schlafe der Gott, und irre die Wagschaal. Golderlev Nathsel zu benten bemaht, durchwandt' ich der Borgelt Duntle Gesild', erhellt vom matten Schimmer ber Sagen. Anståt tapp' ich und wankenden Tritts durch den tankenden Epbem und die gewaltigen Trummer mich bin zur Wiege der Menscheit, Sede den Saugling der Wieg' entstrebt, sich bilden zum Anaben, Bald den Anaben erstartt zum Jüngling, sehe den Jüngling Neisend zum rüstigen Wann, bald von der blumigen Kessel Der Aultur den Starten umstrickt, von der Wohllust Schlaftrunk Arm' und Anie ihm gelbit, und den Mann abschrumpfend zum Greise.

Bolter feb' ich erblubn auf bem ewiganbernben Schauplat, Und die Erbluheten wieder gewelft, wie Gras auf der Heibe; Bengungen feb' ich hinweggemäht von der Sense des Chronos, Lese von Tigertoden, von Ländern, welche des Weltmeers Born verschlang, von Städten, die hoch ein Stoß in die Luft warf; Lese von Schlächtern, mit Kronen geschmuckt, sie nannten sich Belden.

Bon Mordbrennern, man fchalt fie Eroberer; lefe vom Berres. Marius, Sylla, Tiber, von bem welterfcutternben Ebel, Aurchtbarer Dichinfis von bir, von Limur, Gofv und Mulen. Die ihr berufen ench mabnend, ber Menschheit Balbung gu lichten. Strome rothetet, Meder mit Mefern bungtet, die Strafen Meilenweit mit Bebein befaetet, borrend am Binde, Burger feb' ich bas Somert auf ben Burger anden, ben Bruber Seh' ich vom Bruber erbolcht, ben Gobn verrathen vom Dater. herricher feb' ich, wie ichlechtes Gewurm, Die Bolter gertreten. Sebe geblendet bie Mugen bes Bolfe von heuchlern und Ganflern. Sebe ben morbenben Stahl gezudt im Namen ber Gottbeit. Lodern feb' ich ben Brand des hundertjährigen Rrieges, Bartholomausnacht' erfcreden mid, Bulvertomplotte, Dragonaben und Autobafees. 3ch wende mit Unmuth Mich von ben Graueln hinmeg. Gin ichabenfrober Abriman, Duntt mich, fuhre bas Ruber ber Belt, fein gutiger Ormuzb.

Wenig erfrent durch das was geschah, durch das was geschiebet, Beniger noch, taum hoffend, daß einst das Befre geschehn wird, Schwing' ich empor trostlechzend mich jest auf den Fittig des Liedes

Ju der Ideen bezandertes Land, und das Con der Fabel. Enern Entzückungen laufch' ich, ihr Sottlichen, welchen von oben Aufgeschloffen der Sinn, und die fenrige Junge geloft mard, Duß ihr, mas wahr und schon, mit Inbrunft prief't und mit

Derch bas feelenschmelgende Lied ben flarren Natursohn für die Schönheit gemannt, und wieder in strafenden Tonen ten dem entarteten Sohn der Kultur die verschmähte Natur rächt; ihr am fillen Ihpf einst fangt, an der gelblichten Tiber, un den Gestaden des Jonischen Meers, auf den Bergen von Morven,

De ihr verherrlicht fodann durch bas Lieb den Quell ber Banchife, Burnach bes Chames Strand, — ihn beschämt der friedliche

Die ihr noch ist burch ben Blaus bes Gefangs ben bescheidenen Ilmbach

tleber ben Rheinstrom bebt, und ben siebenarmigen Ifter; Gerb mir, ihr Edlen, gegrüßt! Unsterbliche Sanger, ihr ftromt

Thranen ins Mug' und Flammen ins herg. Das Licht bes Gefanges

Kuhl' ich erwachen in mir. Des Dichtens heiliger Wahnflun Wehet mich an. Es zerreift ber Flor. Mir enthult fich bie Zukunft.

Schau, ein neues Geschlecht, ein befres, entsteigt bem Olympost Dile richtet, die hehre. Girene waltet. Mit Gleichmuth Schlichtet Eunomia jeglichen Zwist. In seligem Bunde Batten sich Reigung und Pflicht, es hulbigt der Trieb bem Gedanten,

Bur Nothwendigfeit tehret der Menfc gurud durch die Frepheit.

Alfo entfliehn wie Minuten die Stunden mir. Sanglich vergeg: ich

lleber bes Dentens hohem Genuß und des Dictens Entzücung Jedes gemeinern Geschäfts, und des ernstadmahnenden Arztes Warnende Stimme. Mich wurd' am Pult ereilen der Mittag, Erdte nicht dieser und jener herein, der den Sinnenden siörte; Liebreich sorgend die Gattin, den Gruß zu bringen der Frühe; Der Wirthschafter sodann, um wegen der täglichen Arbeit Rathes zu pslegen; zunächst des Dorfs Wortsübrer und Vorstand, ilm, was gethan, zu berichten, erkundend zugleich, was zu thun

Diefer nun geht, es folgt ein Anderer, diesem ber Dritte, Welchen entlassen zu sehn mit Sehnsucht harret ein Bierter, Rathes bedürftig der Eine, der Andere thätigen Benstands. Alagend dieser und jener vertheidigend. Reinem von allen Burde die Gabe ber Kurze beschert. Sie tragen die Nothdurft. Sinmal vor; und einmal noch; und schließlich noch einwal.

Bald and tommen die Ainblein; es tommt anfiellig Allwine, Um ju warten ber Puppen, der niedlichen, die sie gestücktet Auf des Baters Gemach, wo untet dem schirmenden Schreibtisch Sie sammt Keller und Kuche sich angesiedelt mit Einsicht. Hier nun wohnt sie und wiegt und tocht und ordnet die Wirthfcaft.

Bald auch teltt gar anders gestimmt ber finnige Gottfried Ernft und bedachtig berein, und beischt Bloch, Buffon, Borowsty, Ober ben theueren Bertuch (wie theuer, fummert ihn wenig,) Ober die Reisen zu Baffer und Land, voll prächtiger Schlöffer, Porzellanener Thurm, und globenber Menschengesichter. Mächtig heischt er die Bücher, und Bater muß sie ihm geben. Jene nun dahlt mit den Puppchen, den niedlichen, Inliend und feisend.

Diefer durchbidttert bas ftiebenbe Buch; und ,, Bater, was ift bas?"

funft er ben jeglichem Blatt. Farmaft ba dictet fiche trefflich! Immer noch such ich zu fahn ben oft entschipfenden Faden; Da tritt züchtigen Blick, geführt von der lächelnden Mutter, i Mein holbseliges Julchen herein, und zupft mich am Nermel. Nieder schau' ich zu schmählen. Des Mägbleins glänzendes Auge Krifft mir das Herz. Hinfintet der Riel. Nicht länger mich baltend,

Laff' ich bas unvollendete Blatt, und brude mit Inbrunft Mein fußlallendes Rind an bas berg. Der Ladung der Mutter Folgen wir nun, und eilen fo Klein als Groß in ben Garten.

Biefes geschmablt wird bier, wenn ber funftverftanbige Sartner

Etwa die schwebende Nelle zu fest an das Städchen geschnüret, Oder den Bur und den Kar zu undarmherzig gestußt hat; Aber auch vieles gerühmt, wenn nun anf zierlichen Beeten Prangend die Pflanzungen stehn, und schwesend in üppiger Külle.

Hohlich erfrent uns das Grün des namenbildenden Kresses, Hohlich die wuchernde Möhr', und die hochaukrankende Erbfe, Hohlich dein brennend Müthengemind', o indische Bohne. Zegliches Weet wird beschaut, und jegliche Pflanze gemustert, Zegliche Blume geprüft, die etwa der freundliche Morgen Oder die thauende Racht ausschloß. Mit fillem Behagen Hange das trunkene Aug' an der Bof' aufberstendem Dustkelch, Oder der Reste, geplaht von der Blätter drängendem Reichthum. Dieses frichliche Sepn, das Rubn an den Brüsten der Mutter,

Dies Beharren im Schoos bes uranfanglichen Gins, buntt Gehnsuchtswerther bem Geift, als ber Willführ fturmifches Ereiben.

Aber es naschen die Kleinen indef von des Stachelbornes Halbgezeitigter Frucht und von der Johannsbeerstaude Kaum erst rothelnden Traubchen. Burnet von dem locenden Buschwerk

Fubr' ich die Lieblinge ichnell jur Wipp' im Smatten bes Bienbaums,

Dder wir laffen fie fanft binfcmeben im Etuble ber Schaufel.

Doch schon schauet die Sonne herab vom Bogen des Mittags; Schon auch labet der Diener jum Mahl, Wir schmansen vertraulich

Jeht von der tofilicen Milch der eigenen Kübe, vom Brobe, Das wir gewannen auf eigener Flur, vom Gemuse der Garten, Und von der eigenen Weiber Ertrag. Die frohlichen Kindlein Würzen das heitere Mahl mit nimmerverstegendem Plandern, hüpfen ersättigt sodann alsbald zurück in das Freve. Aber der Vater, erschöpft von der Last und hibe des Tages, Wandelt hinauf in das stille Semach, um im schwellenden Polster Wenig Minuten zu ruhn. Alsbald nungankelt der Bilder Lustiges Wolf mich links und rechts. Gleich siedernden Schlossen, Treiben und jagen und kreuzen sie sich, verschwelzend doch endlich In ein dämmerndes Grau. Das Bewuststepn schwindet. Umfangen halt mit frenudlichem Arm mich süße Betänbung. Erwacht dann Rübl ich jeglichen Nerv gestrafft, sammt jeglicher Fiber.

Blederum fet' ich mich nun jum zierlich geformeten Schreib:

Welchen der Freund mir verehrt obnlängst zum beiligen Christe, Sich erbarmend der Noth des Autors, welchen bis dahin Auf dem beschänkteren Pult umstarrt die Papier' und die Bucker, Die er umbergebäuft, ein unbehülfliches Shaos. Folivbände, die kaum der Arm bebt, buckelbeschlagen, Tüchtigbeleibte Quartanten dazu, berauf von dem Cstrich Bis an die Brufing gethurmt, verbauten die Sonn' und die Luft ihm.

Solder Nath sich erbarmend, verehrte ber Schone und Gute Mir zum heiligen Chrift ohnlangst ben staatlichen Schreibtisch, Belden, belehrt von ihm, der kunstverständige Schreiner Bierlich und tuchtig erbaut und mit schimmerndem Weiß bemablt Wit Anszigen versah er das Kunstwert; manche ber Ficher. Soul er, zu sondern bedacht die wohlgeordneten Schriften. Auf dem geräumigen Blatt rubt schiefablausend die Fläche, Welche die schreibende Hand empfängt; zur Schonung des Auges Ward sie gesleidet in grünes Gewand. Jur Rechten und Linken Prangen auf schöngesormten Gerüsten die Globen von Akrel. Drüben glanzen in Reib und Glied Britanziens Weise, Woma's Lebrer und ihr, der heiligen Hellas Heroen.
Solche Männer im Aug', entstammt durch solcherley Muster, Soch' ich mich beiteren Muths, versuchend das Blatt zu vollenden, Das ich am Morgen begann, und wenn es der Genius wehret, Wähl' ich mir stugs ein andres Geschäft; denn hadern zu wollew Mit dem Genius, frommt nicht; er naht und sieht nach Belieben.

Wiben; Benige Stunden doch nur; denn in der Arbeit Freuden und Muben; Benige Stunden doch nur; denn schon den Westen beschreitend, Sendet die Sonn' unendliche Gluth sammt blendendem Licht mir In das Gemach. Ihr wehrt umsonst der webende Vorhang. Ungern zwar, doch raum' ich der strengen den glubenden Wahlplatz, klüchte, das Buch in der Hauben den glubenden Wahlplatz, unter den sädernden Schirm der breiten Rastanienwipfel, Oder ins nordliche küble Gemach, wo in schimmernden Reihn mir Prangen die Repnolds und Weste, die Raphael, Guido, Allegri, Deren lebendigen Reiz die griffeltundigen Meister Nachauprägen gewagt auf dem Erz mit Fleiß und mit Einsicht.

Aber icon hallet vom Thurm berab dumpfbrummend ble Betglock',

Belde Erlofung bringt bem fibelbefiffenen Boltden. Frehlichen Muthes entwimmelt bas luftige Boltden bem Schwis-

Mach bem Wesperbrod lusternd, und nach ber seligen Frepheit. Schon auch hupft Allwine berben; ben Kusters Luisen Sat sie genaht und gestrickt, im Campe gelesen und Salzmann. Vater, so spricht sie, das Wetter ist schon, auch wird es schon kubler.

Wollen wir nicht ausfahren ein wenig? Fährt es fo schon doch Langs des Gestades sich bin nach Goor und Witt' und Arkona.

Alfo die Rleine, und schnell wird Rathes gepflegt und befchloffen, Richt ju fahren nach Goor, nach Bitt', und nicht nach Artona,

Beil es gu fodt gur ferneren gabrt; wohl aber gur Stranbichlucht, Wo es fo lieblich fich ruft im Geficht bes Meers und bes himmiels.

Rudger nun wird entboten, ber ruftige Ruticher. Es wird ihm

Angedentet, in Gil ben neuen holfteinischen Wagen Unzuspannen; und willig geborcht ber ruflige Autscher. Aber, so ruft noch bem Gilenden nach die sorgende Hausfran, Aber ben Leibe nur nicht den scharrenden Nappen genommen, Oder ben brausenden Abler! Die Thiere gebehrben sich granlich. Freundlich nicket ber Schalt, und thut nach eignem Belieben.

Eilig nun werden zusammengesucht die Sut! und die Flore. Manches noch hat zu ruften die Hausfran, hat noch die Nachtsch Anzustran, fotann dem burftenden Gartner das Schlidchen Buguspenden, bem finten Georg, dem mutbigen Buslaf, Auch dem Joden, der vieles ersinnt, die Bespererquidung.

Angesprengt tommt Audger indes. Mings ftieben die Funken, Und das etschütterte Pflaster erdrobnt. Die forgende Mutter Reicht ihm den ftarfenden Schlud und die machtige Butterschnitte, Biel noch mabnend zugleich, ehrbar zu fahren und langsam. Lächelnd nidet der Schale, und thut nach eigner Beliebung.

Endlich nun figen wir ein: 3m hintergrunde bes Wagens Duben bie Eftern bequem, auf wohlgepolfterter Rudbant Sigen behaglich bie Rleinen. Und nun fliegt praffelnd und ichmetternb

Rudger mit uns wie im Sturm dabin. Dem waderen Autscher Biemt es, ju zeigen den Leuten, daß er versiehe das handwerk. Aber die Mutter umfaßt die Lieblinge, sorgender Angst voll. Bitternd anch schmlegt sich Allwine an sie. Der raschen Bewegung Freut sich der Bruder indeß, und erstaunt sieht Julie ruchwärts Rennen die Hause und Baume, ja selbst die Kirch und den Kirchtburm.

Alfo fiduben mir bin burch bes Pfarrborfs lanbliche Gaffen; Rechts und lines ftebn grufent am Bege bie freundlichen Rachbarn:

Aber nur kaum vergönnt der fürdaß eilende Rudger, Ju erwiedern den traulichen Gruß. Umfonft ift die Mahnung, Bis wir das Blachfeld draußen erreicht. Von nun an beilebt es, Im bekbeidenen Erott gemach und welter zu führen. Welche Wonne nunmehr, ju ichaun, fernhin auf dem Blachfelb, Rings die Gebreite des Korns! zu ichaun der wuchernden Gerfte Grünlich ichimmernde Fluth, und den weißhinwogenden Roggen, Saumt dem lichtblau blübenden Flachs, und der Fülle des Meizens!

Welche machtige kuft, sobald wir die hobe gewonnen, Anzuschauen des Meeres lebendig wogende Blane! Heiliges Meer, Emblem des Erhabenen, treuester Spiegel Unausschödesicher Kraft und unausschöpssicher Milbe; Rimmer zu schaun vermag ich dein majestatisches Ausruhn; Nimmer zu hören das Großen der fernherwalzenden Waster, Ohne daß mir das herz erschwillt, daß Schauber mich anwehn, Und ber Unendlichteit Riesengeschlie Geele mir ausfällt!

Mechts ab lenten wit nun aus ber dotfergattenden Straße un das Gestade der See. Da thurmt schon, siehe! der Hunen alterndes Maat, umfranzt von det Worzeit Tapfern, aus Steinen, Wiespusselber deschänen den Fels, auf dem der eherne Tzaar steht. Auszusteigen geliebt es allbie. Es werden mit Vorsicht wus dem Wagen gehoben die freudejauchzenden Aleinen. Längs nun wandeln wir hin am Saum des gethürmten Gestades, Schauen mit schanernder Lust hinab in die schwindelnde Tiefe, Schauen hinaber den Golf nach Jasmunds Niesengestaden, Alimmen behutsam sodann auf schwalbinschlangelndem Pfade Sine der Schlichte hinab zum lieselgepfasterten Meerstaad, Hodisch ergöget die Aleinen, wiewol auf dem glatten Gerölle Oft ausgleitend, zu sammeln, was aus Gestade die Fluth warf, Bernsteinbröchen und Schalen der Muscheln und glanzende

Raum ju faffen vermögen den Fund bie Lafchen und Lucher. Sinnend rubet indes die Mutter auf einem der Quarge, Belcher dem Ufer entglitt, als die Luft erlau't' und der Schnee

Mabrend ber Nater mit Sulfe des holgeschliffenen Glases Emsig erforscht die Munder bes Steinreichs, deine Gebilde, Niezuergründende Kraft, die du ist den Quarz und den Feldspat Imnigst zum Ganzen vereinst, und ist das gediegene Ganze Lennisch wieder zerreibest zum stiebenden Sande der Dunen; Die du das Trodne bewölkst mit undurchdringlicher Maldnacht, Dann den begrabenen Mald vertobist im Bette des Meeres; Die du den fallenden Tropsen zum Stalaktiten verdichtest, Dann des Schaalthiers Galbert zum funkensprühenden Kiesel; Die du wölbest im Schoos des Gebirgs trystallene Grotten,

Runftreich fobann ben Bafalt zu Rotunden thurmft und jum Prachtbom;

Solcher Bunder gebent, durchfpah ich das bunte Geschiebe, Manchen Zeugen ertapp' ich des umgewälzten Planeten, Manchen Fremdling, herein von den Antipoden gewandelt, Manchen Nuin und Rest, der, stumm zwar, spricht von der Urzeit, Wo noch Lectonia war, und die langsversunkne Atlantis.

Aber es eilet die Sonn' indes hinab zu dem Fluthbett; Und wir verlassen den Strand. Hinan das schrosse Gestade Alimmen wir tiesausstöhnend. Um Saum des zerrisnen Gestades Siben wir nieder, des Ausruhns froh nach solcher Ermüdung: Schauen mit schauernder Lust hinab in die schwindelnde Tiese, Sehn auf breitem Gestein sich sonnen den zottigen Seedund; Sehn mit der Woge das Wolf der Mowen steigen und sinten, Sehen im nichtigen Kahn sich swausen den Fischer der Witte, Mährend am Horizont manch weisliches Segel dabinwallt. Schneller schon eilet die Sonne hinunter den westlichen Bogen, Heimverlangend schon schartet der Sched und wiebert der Sternberg;

Manches der Pfeifchen bereits erlofch dem rustigen Audger; Iht nun wird, mas der Straud uns beschied, gepadt in den Wagen;

38t auch ble Rleinen mit Gleiß. Sin rollen wir. Weber bes Burufs,

Roch ber Beifel bedarf es, ju fpornen die Renner gur Beimfahrt,

Auch ist balb vollbracht die Fahrt. Der landliche Fleden Nimmt uns auf, und bald die traulich winkende Wohnung. Unser harret am Hec die fromme Sophie, geleitet Von dem behenden Achill und dem freundlichwedelnden Hector. Siehe, der Tisch ist gedeckt; das Mahl bereitet. Die Seeluft Reizet den Saumen. Wie mundet den Keimgekommnen die Nachtfolt!

Wie ben Kindlein die Uebliche Milch, die vieles noch plaudern Don ber anmuthigen Kahrt und den Gbentheuern ber Reife.

Und nun gehet zu Gott die Sonn'. Es gingen die Boglein Schon zu Neste, zu Neste die jungften und zartesten Kindlein. Julie liegt schon, die Holde, und schläft im schwebenden Bettchen. Niedergebeugt hat blevern der Schlaf den waceren Gottsried lieber die Polster des Sofa. Noch sitt in der Kuhle des Abeuds Unter den Baumen bev mir vertraulich plaudernd Allwine.

Batet, beginnt fie, die Milch ift gefeibt, gefahnt find die Schalem. Fertig ift Mutter. Wie, wenn wir iht noch ein wenig spahierten Swischen ben haufern bes Dorfs? Es spahiert fich so traulich im Dunteln!

Und wir thun ihr ben Billen. Den pappelbeschatteten Rirchhof Ballen mir schauerud entlang. Mings thaut der Rasen der Graber. Ueber ben tudischen Rost wird sorglich die Rleine gehoben; Und nun wandeln wir auf und ab in den landlichen Saffen, Bon dem behenden Achill umbellt und dem freundlichen hector. Mancher der ehrsamen huttner, der treulich die Lasten des Tags trug,

Sigt in ber Ebur, fich freuend ber Pfeif' und ber tummelnden Anaben,

Belde noch raftlos schnellen ben Ball und jagen ben Dritten. Rechts und lints wird jeder gegrüßt gar freundlich; mit jedem Wird so rechts als lints getof't manch traulices Wortchen, Manche ber friedlichen Hutten besucht; die schlummernden Kindlein Berden beaugt und bochlich gelobt; des niedlichen Gartchens Pflanzungen werden besehn und über die Maßen gepriesen. Aber wenn dunkler nun wird die Welf, und filler der Flecken, Wenn nun schmählend die Mutter bie tummelnden Kleinen bereinries.

Much nach erloschenem Pfeifchen ber Bater fchlafend ins Saus-

Berne fiben mir bann an bes Dorfteiche Rand anf ben Bloden, Welche ber Bagner zerfagt, bedacht ben Beiten auf Vorrath. Dier nun febn mir ben himmel fich fpiegeln' im Waffer bes Dorfteiche.

Seben wir nach und nach im Dorf auslöschen die Lichtlein, Sobren die Mutter in Schlaf einlullen die girrenden Kindlein, Während den Abendgesang anstimmt lobpreisend die Wittib. Dunfler wird es und stiller um und; und stiller wir selber; Endlich beginnt es der Kleinen zu grann. Wie wird es so Nacht ift,

Spricht fie, ich bachte, wir gingen! Bir folgen ber Mahnung bes Magbleins,

und indem wir gemach uns nahn der Pforte des Kirchofs: Sebt doch, ruft sie; es brennt! Betroffen bliden wir um uns; Siebe da steigt empor an des Aufgangs fernftem Saume Broß, bech, heilig, erhaben, der melancholische Bollmond; Klammen wruhn durch das Laub der Kirchospappeln. Bervielfact Klittert die Flamme zurder von den Bogenfenstern der Kirche. Stiller noch wird es um uns, und siller in uns. Mit Tiefsinn Banbeln wir zwifchen ben Grabern bes mondumbammerten Rirchhofs.

Stehn nunmehr an der Pforte des eigenen Gartens, gelangen Durch den Garten fofort in die friedenathmende Bohnung, Bo rings Duntelheit herricht, und webmuthwedende Stille. Deb' und leer ift jedes Gemach. Auf dem Flur, auf dem Borplat,

Rings auf bem raumigen hof, und draugen auf gelbern und Weiben

Waltet die heilige Nacht. Bep des Bachsstocks mankendem
Schimmer
Legt Allwine fich schlafen. Es ruht in Mitten der Kindlein
Bon der Wirthschaft Lasten erschöpft leisathmend die Mutter.

Aber ich trete noch einmal hinaus in bie Nacht und bas Schweigen,

Wandle gedankenvoll umber in den Schatten des Gartens, Während der Mond die Baume durchstrablt, und fern aus dem

Einer Vergangenheit gleich, das Spatroth blasser, heraufstrahlt. Dann umschatten mich Bilber voll Ernst, die Bilber der Tage, Welche dahin sind, Bilber der abgeblüheten Jugend. Ich gedenke der Freunde, der Ferneren, welche mit mir einst Danmern gesehn die Nacht, die und in erhabnen Gesprächen Und noch erhabnerem Schweigen dahiustoß. Euter auch dent' ich, Nimmergesehne und Nimmerzusehende, die ihr aus Deutschlands Hundert Gauen zum öftern willsommne Kunde mir sandret, Daß ihr mich kennt und mich liebt! Auch der Entschlasenen dent' ich,

Deren Maale der Mond bestrahlt! Dein dent' ich vor allen, Uhnungsvoller Arift, und dein, tieffühlende Alma!
Ruht sanft, wo ibr auch ruht, ihr Frühverschwundenen! Leicht sew Euch die Erd' und gewünscht das Ru, in dem ihr erwachet!
Auch der Stunde gedent' ich, der unausweichlichen, lehten, Welche auch mich dereinst abruft von dem irdischen Schauplat.
Glüdlich, sindet sie mich mit Kraft und Eiser das Werk thun, Deß, der mich sandte! Denn viel wird dem vertrauet und Großes,

Welcher getren haushielt mit Wenigem. Beben ber Stabte Burden bem Madern verliehn, ber ihrer funfe gewonnen, Sieben bem nachsten, und brep bem Folgenben. Aber verbannt warb

In ber Bergeffenbeit Racht, ber nichts erftrebt noch erworben.

Colder Betrachtungen voll, durchwaudl' ich bas machfende Rache

Auf ichaut lechzend das Ange jum sternenbesaten himmel, Siebe, da seh' ich funteln die Stadt voll Glauzes des herrn herrn, Funteln die Schlöser umber, die funf und sieden und zehen, Funteln die tausendmaltausend, womit die redlichen Diener zu belehnen verhieß der oberste Grund- und Lehnherr! Solche Betrachtungen nahrend, gestärtt durch solcherlep hoffnung, Kehr ich zurus nunmehr aus dem frischerhauchenden Nachtruhl, In mein mondumdammert Gemach. Die Wolfe des Schlummers Sentet sich nieder und schließet mir leisesauselnd die Augen.

Alfo, ihr Freunde, verfließt einformig zwar und geraufclos Euerm Freunde bas Leben, boch mußig weber noch fruchtlos, Swifchen belohnenden Muben getbeilt und reinen Genuffen. Alfo, bafern es dem Gott geliebt, verfließ' es noch ferner!

Bliebet ihr horen babin! und muffe ber fliebenden Reine Beineden fluges ins herz mir bruden ben Stachel ber Reue!

Eliehet ihr horen dabin! und mufe die jungft' und iconfte, Engelhold und brautlich geschmudt, mit duftender Palme Rublung bem Scheibenden wehn, und fanft ihm schließen das Auge!

## XXIII.

## Reubect.

Balerius Wilhelm Neubeck wurde am 21. Januar 1765 ju Arnstadt in Thuringen, wo sein Vater Hofapotheker war, geboren. Auf bem Lyceum seiner Vaterstadt bereitete er sich für eine wissenschaftliche Laufbahn vor, als ihn die Verhalte nisse nothigten, nach Schlessen abzugehen, wo seine nahen Anverwandten lebten, die kinderlos waren. Im Frühlinge des Jahres 1783 kam er in Liegnis an, wo er den Untersricht geschickter Lehrer benutte, besonders des damaligen Prosessions der schonen Redekunste, Friedrich Schmit, dessen lehre

veicher Umgang auf feine wiffenschafeliche Bilbung von bem enticheidenditen Ginfluffe war. Um fich ber Beilfunde ju widmen, ging er im 3. 1785 nach Gottingen .. Bei feinem aweifahrigen Aufenthalte bafelbit jogen ihn besonders bie Borlefungen 2. G. Richter's machtig an' und blieben nicht ohne Ginfluß auf Die gange Richtung feines nachmaligen Sepns und Birtens. Sierauf besuchte er noch ein Rabe lang die Universitat Jena, und erhiclt daselbft, nach Bollens bung feiner atabemifchen Laufbahn, die medicinifche Dottore murde (1788). Dach einem furgen Aufenthalt in feiner Baterftadt, ging er, durch bie Umftande veranlagt, wieder nach Liegnis, um dafelbft als ausübender Argt aufzutreten. 3m 3. 1793 erfolgte feine Unftellung als Rreisargt, welcher er Steinau an ber Dber, ein Stadtchen feines Umte. begirtes, jum Wohnort mablte. 3m 3. 1810 murde er von der Schlesischen Gesellichaft fur vaterlandische Rultur gum Chrenmitgliede, fpater (1818) von der Berliner Gefellichaft für beutsche Sprache jum Mitgliede ernannt; im 3. 1824 erhielt er ben Titel eines R. Preugifchen Sofrathe.

Als Dichter trat er guerst mit einer Sammlung seiner kleineren lyrischen Gedichte (Liegnis 1791) auf; doch hobes ren Dichterruhm erwarb ihm sein größeres Lehrgedicht in vier Gesängen, die Gesundbrunnen (Breslau 1794; Prachtaus, gabe, Leipzig 1798; dritte Austage, Leipzig 1809.), deren dichterischer Werth von A. W. Schlegel in den Charafteristis ten und Kritiken (2 B. S. 233—249.) ausführlich beuts theilt und gewürdigt worden ist.

## 1. Aus Reubed's Gebichten.

# 1. Der Frühlingsabenb,

Sanft gerothet von dem Abenbftrable, Der, wie finfig Golb die Flur umwallt, Schwimmt der Aebrenblute Rauch im Thale, Wo der Schlag der Bachtel gellend fcallt.

Horch! es rauscht. Ein milber Sprüheregen Schuttet Blumen auf ben Wiefenplan. Bris fundet. Fruchtbarteit und Segen Der erfrischten Pflanzenschöpfung an.

Bon den Wiesen, Die der Landmann mabte, Steigt des henes Balfambuft empor. Durch ben Purpurffor der Abendrothe Kunkelt hefpere Auge ftill hervor.

Komm, o Lina, laß uns froh genießen Diefes Gotterabenbs herrlichteit! Freuden, die fich hier in uns ergleßen, haben keinen Edlen je gereut.

Wenn bas Alter uns die Scheitel bleichet, Mählig floct bas Rab der Lebensuhr, Ift nicht schrecklich uns der Lod, — er gleichet Dem Entschlummern dieser Abendfur.

## 2. Das Nordlicht.

Groß ift ber herr! Donner, bu ruffis in bes Betters. Schredlicher Nacht. - D, ber Bunder in ber Schöpfung! Schaut, ihr Sterblichen, bort bas Nordlicht Preifet ben Ewigen auch.

Swar wie das Meer donnert es nicht, wie der Sturmwind Brauset es nicht; doch wie sammt bort es im Bligglang Soch am dunkeln Olomp! Ein ftiller Feirer, erhebt es den Herrn.

Schimmernd entglimmt's tief in der Fern' an dem himmel, Flieget berauf von dem Nordpol, wo mit Gold es Eiseilande bestrahlt, Schneefelsen Lieblich mit Rofen bestreut.

Machend am heerd fiehet mit Luft, ber in Gronlands hutten fich birgt, wie es wogend fic dahergeußt, Wie der bauernden Nacht Graunduntel. Ebnen nud hügel verläßt.

Siehet's und eilt muthig gur Jagd in der Alufte Drobenden Hang. Und der Normann, dem des Winters Hauch die Loden bereift, froblodend Fliegt er die filbetne Bahn.

Seht, wie die Gint ftromend umwallt den bestirnten Mantel der Nacht, und ihn rothet wie mit Purpurl Blaffer bammert Arftur, und gitternd Schwimmt der Planet in dem Glang.

Der den Planet, Sonnen der Welt, und den Mond schuf, Winkte dem Licht, das dort berflammt. Aus dem Eismeer Stieg es feurig herauf, hochpreisend Ihn, den kein Cherub erreicht.

3. Un eine Freundin auf bem Canbe.

Rofige Tage muffest du verleben, Suße Freundin, auf deinem stillen Dorfden, Wo die Ruh sich unter bestrohtem Dache Friedlich ihr Rest baut.

Nimmer bewolfe deiner schonen Seele himmelsheitre der Wintersturm der Sorgen! Deine Brust bewohne der jungen Unschuld Gottlicher Friede!

Beglicher Morgen, ber ben hain mit Golbe Malet, ftreue dir Blumen jeder Wonne Buf ben Pfad, und flechte bie fcbuften dir in Ouftende Krange!

Spat, o bu Sute; bammre jenes Lages Frube, welche mit Kranerblumen beinen Rasenbugel unter bes Landfirchhofes Linden bestreum fieht!

#### . un Sofren.

- Seliges Loos! das bir, o Freund, erlaubet, Unter beimischem himmel beiner froben Kindheit wildromantische Feenthale Noch zu besuchen.
- Ehuringens tragisch wilbe Felsenberge, Geine bichtrifchen Balber, wo, von Efen Ueberwebt, Druibenaltate winten, Waren mir lieber,
- Als der Sudeten ftolges haupt, umfloffen Von dem purpurnen Strom des Morgenathers, Als des Apnasis Burg von der Abendhelle Sluten bestrablet.
- Nimmer vergef' ich meiner heimat Garten, Die den Rachtigallhain, und nie der Gleichen Graubemoofte Trummer, und nie des Erlen-Ufers der Gera.
- Beilig und bebr bleibt ewig meinem herzen Diefer Bintel ber Erbe, wo die frommen Biederfitten unferer braven Bater Gerne verweilen.
- Mimmer erbild' ich wieder diese Bergfiur, Dieses goldene Tempe meiner heimat, Diese blumensproffende Wiege meiner Lächelnden Kindheit.
- Strenges Geschick! Ach nimmer bringt mein Sofron Seines Freundes, bee Sangers talter Urne Einst ein Tobtenopfer, ber Freundschaft leste Deilige Sabe.

## . Elegie

## an Seinrid Etante.

Berne duridmarmt mein Beift bie lieben Batergefilbe, Bangt an bem Sonigfeld beimifder Blumen fo gern; Wiegt fich am gruhlingefproß, im Rachtigallengebolge, Bublt in bes Kruchtbaummalbe buftenben Bluthen fo gern: Schwebt auf Alugeln bes Wefte um bie vaterlandifden Bade, Ruffet ben Gilberfaum jeglichen Bellchens im Flug; Sowingt fich empor mit bem Maar auf jenen gadigten Relfen , 2Bo ber Orfan burchfauft eine gertrummerte Burg Schreitet vertraut mit ben Belbengeiftern ber tapferen Bater Ueber ben Eftrich bes Saals, wo fie vor Beiten gefcmauft; Bandelt umber auf ihrem Begrabnifader, und fuchet Ibres erhabenen Stamms mablig verlofchende Spur Aber findet fie nicht, und enteilt mit ernften Gedanten Diefen verobeten Dentmalern ber vorigen Beit, Sonnt fic am goldenen Strable bes vaterlandifchen Simmels Heber ben Bolten, und fintt freudig binab in bas Ehal. Ach, in bas lacenbe Gerathal, in die Sirtengefilbe Plauens und Siegelbachs, hallend vom Schellengelaut Rothlicher Rube, Die, fdwimmend im Dufte ber blubenben Rleetrift,

Durch die Bergffur giebn, wo ich ale Anabe gefpielt; Saumt an jeglichem Drt, wo ber Rindbeit Szenen ibn anwebn . Bald auf bes Arnebergs Sobn, bald an ber Grifde bes Borns. Dem die Najade des Thals aus ihrer Felsenbehausung herzusprudeln gebeut, rein, wie Blandufferd Quell. Gern entichwebet mein Beift ju biefen Befilden, und rubt bier Bern in ben Grotten aus, Die mich als Rnaben gefühlt. D wie bift bu mir werth, Erinnerung voriger Beiten . Da mein Grante mir war fruber Lebrer und Freund, Da wir in beimifcher Elur aufgluben faben bas Frubroth, hesperus blinten fahn, binter gerftreutem Gewolf! Da fein holdes Gefprach bes Winters Abenden glugel Gab, und belehrenden Ernft murgte mit attifchem Scherg! Golbene Beit, noch bier, wo bie Majefidt ber Gudeten Mich mit Stannen erfüllt, ift bein Bedachtniß mir merth! Uch! die Bluthen ber Jugend, die Bluthen ber himmlifden Freundichaft,

Berben gerftort und verweht von bem Orfane ber Beit,

Rur die Erinnerung bletbt, und reicht bem Bilger ber Erbe Ihren Repentheteld \*), bis die Cypreg' ibn umwoht.

## 6. Die Maiennacht.

Im Frublingsather fowimmt ber entwellte Mond; Und bellumftirnt entschwebet die Malennacht Auf Schlummerluften fill dem himmel, Feierlich schweiget umber die Schopfung.

Mit dafterm Glanze wallt ihr Gewand um fie, Bon buntler Lode gittert, wie Perlen, ihr Des Thaues Frifde, trauft balfamifc In der entschlummernden Erde Thaler.

Und ihres Odems lindes Gefäufel wiegt In paradiefestuhe die Seele mit, Biolendufte webn aus ihrem Wallenden Schleier mit füß entgegen.

Rubt einst die stille, buffende Maiennacht, Suß melancholisch bammernd, mit ihres Monds Und ihres Sternendiademes Silbernem Schimmer an meiner Moosgruft;

Dann wird in einem hellen Gewölf mein Geift hoch über beinem blumigen Angesicht Noch oft, o Mutter Erde, schweben, lind be: Gefäusel ber Lengfur lauschen.

7. Lied an dem Grabe eines guten Landmaddeus.

Bann durch den lichten Frahlingshain Der Sonntagsfrube Purpurschein Stillfeierlich am himmel glanzt, Und sich der Lag mit Rosen tranzt!

<sup>&</sup>quot;) Bergi. homer Dopfice Gef. i. 8., ant.

Danu ftreuen Dorferingen hier Auf diefen grunen Sugel bir, Wo Flieder bluht und Rosmarin, Des Bufenstraußes Beilden bin.

Wenn Rachts ber bebre Mond aufgebt, Und Bluthenduft der Lind' entweht, Beilt bier die Nachtigall und ruft Bom Nest die Jungen zu ber Gruft.

Und jedes pidt ein Straufchen Moos Im hain von grauen Baumen los, Bricht junge Beilchen mublam ab, Und schmudt damit dein stilles Grab.

Einsiedlerisch und ernst burdwacht Das Mitleid bier die Sommernacht. Aurora fommt und weint aufs Grab Mittraurend Silberthau herab,

# 2. Mus Reubed's Gefunbbruunen.

Jeglicher Seilungsquelle bewundernswurdigen Ursprung Sab' ich fennen gelernt, und belauscht ihr findliches Lallen Dort wo die alte Nacht in schaurigen Grotten sie gangelt. Muse, mit mir besuche sie nun in der Kulle der Jugend, Wo sie zuerst dem Felsen enksturzt, mit Silbergesprudel. Freudig die Sonne begrüßt, und in schoneren Ufern babin wallt,

Ober sich tief im haine verliert, wo gantelnde Beste Sich an der tublenden Belle bie matten Schwingen erfrischen! Doch, wo beginne, wo end' ich? Es fast ja die Nahmen ber Quellen

Keine Bahl; auch mar' es vergebens jebe zu nennen. Fruchtlos mar' es, im Liede die Romfen alle zu preifen, Welche der Vorwelt Barben mit honnen ehrten; es find ja Längft im Strome der Beit ble filhersprubelnben Urnen Bener Rajaben verfinten. Rallirthoe fpielt mit ben Schweftere Richt mehr unter ben Palmen am Ufer ber Quelle Phiala .). Juba mallet nicht mehr ju ber falomonifchen Sabmor Quellen , Die jego vielleicht im Gande ber fcmeigenden Bilbnis Unter ben moofigen Erummern verfiegen ber alten Palmora. Selbft der berrliche Chor von Bellas Efpbriaden \*\*), Ich! er entfiob icon langft jum Korallenbaine ber Dintter, Dort in ftiller Erauer ju meinen über Achaa's Singefdwundenen Rubm. Aufoniens liebliche Domfen Laben nicht mehr mit Gilbergefang bas machtige Bolt ein Mus hetrustifchem Stammi. Die beilfamen Quellen gu Baja Lispeln mit lprifdem Con in Flattus Liebern allein noch. Albion lodet mich zwar mit feinen befungenen Sainen Unter bie freundliche Schaar ber perlengeschmudten Rajaden, Ladet mich ein an ber fanften Avonia Feengeftabe \*\*\*), Bo noch oft in der Commernacht um die Grotte, die Shaffpear Ginft als Anaben verbarg, Melobien ber Beifter ertonen. 3mar wintt bort mir die Schwester mit ihren goldenen Sinnen, Attifchen Marmorgebauben, mit ihren Sugeln und Garten, Bo fic die Zwillingeschwestern ergehn, Gefundheit und Freude; 3mar in ben Thalen ber Alpen und Apenninen entriefelt Mander Genefungsbrunnen ber moosbewachfenen Relstluft, Und die Schalmeven ber Sirten belauscht oft eine Rajabe, Werth bes Befangs und ber Rrange, geflochten von euch, ibr Ramonen :

Un der besegelten Wolga Gestad' und in Tauriens Steppen +) Nahm, o forschender Pallas, dich auf heilbringender Nymsen Kelsenbehausung; dir scholl in einsam bewanderter Wildniß Sarizinens Gesang ans ihrer verborgenen Grotte ++). Doch ich fepre sie nicht; mir wintt in Teutoniens Walbern,

<sup>9)</sup> Kallirehoe, eine Quelle in Indaa, nicht weit vom Jorhan, beren ich herodes in feiner testen Krantheit bediente. Phiala hief bie Quelle bes Jordans.

<sup>..)</sup> Ephydriaden , Domphen der Brunnenquellen.

<sup>\*\*\*)</sup> Avontia, ber Gefundquell an Briftel in England, von bem nachbartichen Bus fron jo benannt, an beffen, Ufer Stratford, ber Beburrbort Chatefpeare's, liegt. Die Baber ju Bath entspringen in berfelben Geaenb.

<sup>†)</sup> Die Sauerquelle bei Pogramma in Laurien, f. Pallas Reife, Eb, III. 6. 240.

<sup>7</sup>f) Das Mineralmaffer bei Zarigin (ju Carepta in ber Caratowichen Cearthaftoricorfchaft) ift gegenwärtig im rufficen Reiche bas beriffenteffe.

Reicht mir die Leper ber Barden das Naterland jam Gefange, Reich ist bas beilige Land Thuistons, reich an des Halmes-Frucht nicht allein, an Trauben, Gewild, Bergwäldern und Lanbfeen;

Auch ergiebiger find an weitgefeverten Quellen, Alls die befungeuften Sohn des Auslands, feine Gebirge, Einigen unter der Wenge der vaterländischen Nymfen Sont mein Fevergefang; nur einige will ich befranzen Mit den goldenen Blumen des Hains am hohen Parnafius.

2.

Einft in ber Jugend ber Welt, wo noch ungefcmacht von ber Rrantheit

Sliederlosendem Sift der Menschen schone Geschlechter Blüheten, tauchten Gesunde sich nur in das stärkende Strombad. Meligion und Geseth gebot den Bollern des Aufgangs Meinigung, eh sie jum Mahl sich lagerten, oder am Altar Opferten. Jünglinge stählten den Arm zur Schlacht in dem Geebad.

Schwammen entgegen dem Strom , abbartend die nervigen Glieber.

Nach mubseliger helbengefahr in Thrinatiens Eiland Spulte fich wieder am Thermoppl die Kraft des herakles \*) Ab den Staub und den Schweiß, und es kehrte dem badenden Halbgott

Mieber die machtige Starte gurud, die Lowen besiegte. Sparta sturzte sich einst in die Strömungen reißender Flusse, Und es entstieg ein Geschlecht der Herven der kalten Arpstallfint, Todverachtende, lowenbeherzte Tvrannenbezwinger. Doch als mablic das heer hinraffender Seuchen hereinbrach, Siechthum die Menschen ergriff, und ein früheres Alter des Tunglings

Loden versilberte, priesen der heilfunst Meister das Bad an, Bleicher Entraftung jum heil. Der Vater der toischen Schnle Lehrte zuerst der Bader Gebrauch die freien Pelasger. Als, entarteter schon, sich die stolzen Quiriten entnervten Beum Kalernervotal, und am Busen schlauer Korinnen.

<sup>\*)</sup> Die Kraft des heralles b. i. herkules, dem, nach der Sage, Die Göttin Pallas ju Thermoppla ein warmes Bab entspringen tieft, als er von feinem Abenthouer in Sicilien, dem alten Thrinafia, juriftkam.

Sendete Mufa's Runft ben Imperator gen Baid \*), Und in ber feufden' Umarmung der Nomfen fronte Benefung Ihn mit iconerem Rrang, ale Dom ibm gab im Triumfaug. Eustifde Domfen, warum ach! flocht bie neibifde Parge. Quern gefeierten Urnen gur Comach, jum Jammer ber Mutter. Seinem Marcellus ben Rrang aus 3meigen der buftern Cupreffe ? Raub ift, ruft ibr jurud, bas Ohr ber eifernen Parge, Duntel ber Borficht Rath, labprinthisch bie Wege bes Schickfale. Erofie bid. Schatten bes Dufa! Roch beut' entiteigen uicht alle, Krob ber Genefung, bem Bad, noch beute befrangt Die Copreffe Gelbit an bem Beiligthum ber Rajaden die Colafe bes Junglings. Und mit Rofen bestreun fein Grab nachweinende Dabden. Menfchen, und herrliche Werte ber Menfchen, felber ber Erbfreis, Alfo will es ber Ordner ber Belt, gebn unter im Beitftrom, Der mit dumpfen Getos binrollt in die Tiefe ber Urnacht, Und ihr Gebiete bedect mit bem Raube gertrummerter Welten. Siebe, ber Manderer findet, mo Baja's Marmorpalafte Drangten, gefuntene Trummer. Gein Laubnes banget ber Efen Um bas Gebalt; ben guß forinthifder Caulen umwuchern. Neffeln und Sandriedgras. Ginft thurmten fich blubende Stabte, Bo fein Leben fich jest mehr regt. Durch prachtige Gaffen Stromte ber Burger Gewühl einft ber und bin mit Getummel, Bleich Ameifen im Commergefild voll reifender Ernten. Heber ben Martt bin rollten und ber golbidimmernbe Bagen, Denen ber Reifigen Schaar nachjog. Auf luftigem Goller Standen geschmudt holdfelige graun und roffge Dabden, Belde ben prangenden Bug anfahn, und ben Gruß bes Ermablten Durch ein freundliches Licheln erwiederten. - Aber babin femand Romifder Große Gewalt und Glang. Bulfane verbeerten Bene gefeierten Tempel und weitgepriefenen Garten. Bo, mit Mprten befrangt, Rome Selben, wie gartliche Schafer Bey ber Bogel Gefiot und bem lauen Gefaufel ber Befte. Bandelten, ober in junger Platanen Umichattungen irrten. Mann ber Liebe Geftirn am grunlichen Abendbimmel Auntelte. Stille bes Tods umruht bie reigende Meerbucht, Bo jum Refte Entherens am buftenden Banbergeftade Sallte bas meiche Believel ber Ribten in faulider Danmrung. Bienen entfumfen bem boblen Getluft ber gerborftnen Granitmand,

<sup>\*)</sup> Cafar Octavianus Augustus babete fich auf den Rath feines Freigelaffenen und nachber in ben Ritterffand erhobenen Argres Antonius Mufa ju Baja, und genas, Ungfüdlicher fiel die Babetur bes Marcelins, bes Cobnes ber Octavia, aus, ber nach bem Gebrauch diefer Babei Rarb.

Mo ffe gebant ibr honiggewirt. Un bem boben Bemblbthor Soblte ber Tropfenfall bes Regens bie fteinerne Comelle. Mus bem Dom von Porfpr, im Ruin ber moofigen Sallen, Die ber Liebe Geffufter und gartliche Seufger vernahmen. Rlattert das Bolf ber Raben empor, bauft Graun und Bermefung. Dort mo fonit an Lyaus Altar ben etrurifden Refifrua Reurige Anaben befrangten, und boch in ber Dater Gefang ibn Priefen, ben froblichften Gott, weht fcmermuthevoll, wie um Graber, Durch das mantende Schilf im Gefumpf bes Rrublinges Ddem. Deb' ift jest und ftumm das Benild rings um ben Tiburnus, Bo fich ein Cafar einft alabafterne Baber erbaute \*), Bo fich ein neues Athen erhob, ein freundlicher Wohnfit Rur die bildenden Runfte, Die femefterlich bier fich umarmten. Heber bes Prachtbaus Schutte burchfurcht ben Alder Die Pflugichage. Daftume Rofen verhauchen nicht mehr um die Loden bes Maddens Burgigen Duft, bes Maddens, das ohne Berichleirung und Gurtel Bragien gleich bem Bab entstieg. Die Thranen ber Mufen Kloffen noch jungft in diefem Befild, ale endlich ber Lorber Gelber verdorrete neben ber Urne bes romifchen Barben. Schatten bes Maro, vergiebt 3ch buldigte biefen Befilben Rut mit fluchtigem Blid. Der iconen Partbenope gluren ") Sind zwar beilig bem Dichter, und gern befucht er die State, Bo bu vor Beiten gewandelt, mo beine landliche Mufe Sang ein asfraifches Lied \*\*\*); allein mich winft in ber Seimat Schoof bie Gottin jurud, ber meine Leier geweiht ift. Schatten bes Maro, vergieb! 3ch folg' ibr, die mich begeiftert.

3.

Freundinnen, folget der Muse jum stillen, entlegenen Sainet Last mit trostallnem Gefäß euch ein landliches Madchen begleiten, Cuch mit der Frische des Quells den Durft zu fillen im Schatten, Wann ihr vertraulich hier, an ein murmelndes Bachlein gelagert, Ausruht, horchend der Amsel Gesaug im Bipfel der Buche, Oder selber ein Lied von Voß anstimmend, dem Sauger Lieblicher Landichulen, die selbst Apollon: Homeros Beisallslächeln gewännen, wofern sie der Alte vernähme.

<sup>\*)</sup> Sabrian ließ am Guf ber Gebirge von Tivoli bie Prachtgebaube Atbens nachbilben.

<sup>\*\*)</sup> Parthenope b. i. Reapet, mo Birgit bie letten Gefange feines Lande bau's bidtete.

<sup>\*\*\*)</sup> Wefra in Bootien mar ber Geburteort bet Befiobus, ben Birgit. bei feinem Landgebicht juni Duften nahm.

Sebst bu zu Telsabhangen und wildromantischen Berghobn Gerne deu Fuß, so sep mir gegrüßt mit dem herzlichten Gruße, Frennd der Gebirge! Du bist mir abnlich, ich nenne dich Bruder. Fruh entzudte mich schon, in dem Bluthenlenze der Kindheit, Thuringens Bergtrift; schon als Knade bestieg ich der Gleichen Alterthumliche Burg, und die Felsengestade der Gera. Wo, von Geklipp umstarrt, Goldabler borsten am Abhang. Weihrauch dampste das Thal, und ich stand, vom werdendes Krubroth

Angestrahlt, am benachbarten himmel und athmete Bergluft. heil dir, goldenes Land! wo zuerst die Sonne mir aufschoß Gottes herrliche Welt, wo zuerst in dammernder Moostluft Eine Muse mich fand, und den Schlummerer tranzte mit Efen. Staunend erwacht ich, und sah die Wunder der sabelnden Vorwelt, Sah durch grunes Gebusch an des Thalstroms schiffigem Ufer Nymsen und hamadryaden den Frühlingsreigen beginnen; beil! und sie weiheten mich zum herold ihrer Geschente.

Bis gur Spate ber Nacht verweile, fo will Spgiea, Reiner im offnen Gefild. Cobald auf duftender Beufint Heber bie Purpurblumen, gemabt von ber Genfe, bes Abends Rothliche Wimper ben Perlenthau mitleidig hinabmeint; Birbelnd die Lerche fich fentt jum Reft in ber heimischen gurche: Langfam vom Anger gurud ins Dorf bie lautenden Beerben Rebren mit ichwellendem Guter, und blaulich im feuchten Gebuiche Kuntelt ber leuchtende Wurm jum Cauge ber Reen und Elfen: Dann, ihr Baller, jurud vom Felb in die wirthlichen Sallen! 3war fingt jest die geflugelte Dichterin bammernder Saine 3hr elegisches Lied, und fibtet mit fapphischem Rener Somarmerifd ihrer Liebe Befuhl ber laufdenben Eco; 3mar blist über dem Cannengeholz ber freundliche Stern ber Mus bem Silbergewolf, und leuchtet bem liebenben Jungling, Aber nicht euch, die ben Romfen gelobten bie Regeln der Beibe Eren ju vollbringen. Es athmet bie nachtluft felbit ber Befunde Dft nicht fonber Befahr; bem Siedlinge wird fie gum Grabhaud.

## XXIV.

# Tiedge.

Christoph August Tiedge wurde im 3. 1752 gu Garbeles gen im Magdeburgifchen, mo fein Bater bamale Mector ber Stadtichule mar, geboren. Rachdem er fich auf der Schule au Maadebura binlanglich vorbereitet hatte, bezog er (1773) Die Universität Salle, um fich der Rechtswiffenschaft zu widmen. Dach Berlauf feiner atademischen Jahre ward er (1776) Sauslehrer bei der Familie v. Arnftadt ju Elrich, wo er in anmuthiger Gegend und in ber engeren Befanntichafe Godingt's die erften dichterischen Berfuche verfaßte, die in gleichzeitige Mufenalmanache und Beitschriften aufgenommen wurden und ihn mit Gleim, Rlamer Schmidt und Frau von der Rece in Berbindung brachten. Muf Gleims Ginladung son er (1784) nach Salberftadt und lebte von nun an daselbst in befreundetem Umgange. 3m 3. 1792 wurde er Gefellichafter und Privatfetretar bei dem Domberen v. Stee bern, und jog nach beffen Tode mit der Familie deffelben nach Mienftade bei Quedlinburg, fpater (1798) nach Quede linburg felbit. Rach dem Tode der Frau v. Stedern (1799) machte Tiedae Reifen durch bas nordoffliche Deutschland und lebte abmechfelnd ju Salle und ju Berlin. In letterer Stadt traf er mit feiner fruberen Freundin, der geiftteichen Frau von ber Recke, wieder jufammen, ward ihr Sausgenoffe und Befellschafter, burchreifte mit ihr in den Jahren 1805 bis 1808 Deutschland, die Schweit und Italien, und lebt feite dem bei und mit biefer murdigen, auch ale Dichterin und Schriftstellerin befannten Frau, gewöhnlich den Winter bine burch in Berlin, in ben Sommermonaten in ben bobmifchen

Babern ju Teplie und Rarlsbad, und auf dem Landgute der Bergogin von Curland, ju Libichau bei Altenburg.

Tiebge ift einer ber garteften und gefühlvollften elegischen Dicter Deutschlands. Unter feinen größeren Dichtungen ift besonders feine Urania (Salle 1808) ju nennen, worin er Die Grundlehren unferes religibfen Glaubens, die philosophie ichen Aufichten von Gott, Freiheit und Unfterblichkeit ente wickelt und anschaulich macht, und den unglücklichen Zweifler bem gludfeligen Glaubenden poetifch gegenüberftellt. Ift gleich Diefer Begenftand nicht fur ein umfaffendes Gedicht geeignet, fo mangelt es bem Bangen boch nicht an einzelnen fconen und ergreifenden Stellen. Glangender geigt fich fein Dichters talent in feinen Blegien und vermifdren Gedichten ( Salle 1806 - 7. 2 Bbe.). Eritt gleich auch in ihnen bieweilen fatt Liefe des Gemuths und Gefühls mehr ber Berftand und Die Refferion hervor, und ichweift fein poetifder Stil jumeis len felbit in rhetorifche Bortfulle und Breite aus, fo findet Ach boch darunter febr vieles, mas, befonders im Gebiet der Elegie und der Epiftel, den ichonften Bluthen deutscher Dichte funft beigegablt werden muß. Hugerdem verdient noch bas Echo oder Aleris und Ida (halle 1812), ein Krang idple tifcher Lieder, und fein in Epiftelform gehaltenes Lehrgedicht, ber Grauenspiegel ( Salle 1807), mit Auszeichnung genannt an werben.

# 1. Aus Tiebge's Urania.

Mir auch war ein Leben aufgegangen, Welches reichbetranzte Tage bot; un der hoffnung jugendlichen Mangen Blubte noch das erfte, jarte Roth; auf der Gegenwart umrauschten Wogen Brannt', ein Morgen, schon, wie Opfergluth; hohe Cranmgestalten zogen Stoly wie Schwäne, durch die rothe Tluth; Leichte Stunden tannen fonell und foneller Un bem halbermachten Erdumer bin, Und die Gegend lag fcon hell und heller, Nur auch mufter ba vor meinem Ginn.

Forschend blick' ich in die weiten Manme; Aber bep dem zweifelhaften Licht Sah ich jest nur meine Traume! Wahrheit selbst, die Wahrheit sah ich nicht! D der Helle, die dem guten Schwarmer Nichts zu zeigen hat, als seine Nacht! D des Lichtes, das den Glauben armer, Und die Weisheit doch nicht reicher macht.

Stolze Weisheit! durftest du mir's rauben, Das erhadne, stille Geelengluct? Nimm, was du mir gabst; nur meinen Glauben, Meine Hoffnung nur gib inir zurück, Das mein Haupt auf ihren School sich neige, Und dieß Herz, das schwere Seufzer trug. Ihr die Narben von den Wunden zeige, Welche mir das harte Leben schlug. Wie geschreckt von einem grausen Flucke, Der aus einem Himmel mich verstieß, Fahr' ich zitternd auf, und suche Mein verlornes Paradice.

Friede war um mich. Durch Blumenstellen Wandelte mein unbefangner Schritt, Wie ein Lenztag, der aus seinem hellen Sonnenrothen Morgenhimmel tritt.

hin, dahin ist diese holde Jugend Giner Zeit, die blübend mich umfing! Stumm die Gegend, wo die stille Augend Einer hoben Seele ging! Jedes Thal, voll Rub und Abendrothe, Mahnet mich an Hehra's Seclensing, Alls sie auf den Blick zum himmet schug; Und der Geist, der ihr Gefühl erhöhte, Meine Seel' auf Engelsstügeln trug. Mitten durch die sinstern Grab-Eppressenten Leuchtet jener Abend mich noch an,

Bener Sternenabenb - unvergeffen Strablt mich feine ernfte Keper an. Bie verherrlicht! wie emporgehoben! Giner beiligen Entzudung gleich, Rief fie aust , Bum Bieberfehn bort oben Cep gegrußt, bu ftilles Beifterreich!" -Bu bem Strahl, ber ihr Gemuth befounte, Rlog mit ibr auch meine Geel' empor. Ach! die Beit, als ich noch glauben konnte, Gie ging unter, wie ein Meteor, Das am ausgestorbnen Sorizonte Reinen Wieberaufgang fevern barf! Beig' am Leben mir bie rothe Stelle, Jenen Lichtblid, ben bie Morgenbelle Giner andern Belt berübermarf! . Ja! wir bunten uns erhabne Gotter, In des Lebens Geligfeit vertieft; Doch wie anders, wenn ein bunfles Better Unfern innern Lichttag pruft.

2

Um Behra war's fo beilig, wie am Gibe Der Unichulb, bie ein Gott bewacht. Ein icones Leuchten, wie verschwiegne Blibe, Bergoß bie beitre Commernacht. "Go - fprach die Fromme - glangt am bunteln Erdenftaube Der ftille Gang ber Tugend auf." -Und ihr Gefühl mar heiligung und Glaube, Die bas begeifterte Gemuth binauf Bur heimathflur, geweihter Geelen trugen. Es feverte ber gange Sain, Und alle Nachtigallen ichlugen In Bebra's Geelenfest binein. Gie blidt' empor, und fab ben Schein Der Abendfadel burch bas Grauen Der Dammerung am Saum ber Nacht berüberschauen. Da ricf fie: "Schon ift boch bas buntle Menschenloos! Die Erbe nimmt uns fanft auf ihren Blumenicoof, Und zeigt von fern uns neue Erben, Aur bie fie une erzieht; und icauerlich und groß Liegt por uns ba bas ernfte Ceon und Werten.

Die eine Bufunft ichant bie Abenbwelt, Sie icaut und an aus ibren tiefen Sallen. Moll Sterne, Die bas weite Schlummerzelt Des eingeschlafnen Tags, wie goldne Traum', umwallen. Da fieb bas Swengeftirn! wie icon Die benden Sterne bort aufammen Um Simmel auf und nieder gebn, Und ewig fich einander bolb umflammen! D. lag uns bort Bedeutung febn! Es geht ber große Beift ber Liebe Durch feine Schopfung, die er tragt und balt, Und ichlingt bas fuße Band ber holben Bechfeltriebe Sier um ein Berg, und bort um eine Belt. Die rubig bammert binter jenen Raumen Das ftille Land, von bem die Cehnfucht fpricht, berab: Es fpiegelt fich in unfern iconften Eraumen. In unferm reinften Leben ab. Die fichre Burgichaft fur ben Simmel Ift boch ber himmel bier in unfrer Bruft." -Go Bebra. - Tief verfant bas raufchenbe Getummel: In Racht verfant ber Eraum von Schmers und Luft.

3

Ihr ganzes Leben war die fankte Ceols . Harfe, Worin ein zartes himmels : Eco schlief; Ein Lautenspiel, aus welchem selbst das scharfe, Berwüstende Gestürm noch harmonieen rief. Und ihr Verstummen — welch ein ruhiges Verschweben! O, sanft entschlief ihr Tag; er hatte schon gewacht! Ein Genius — es war ihr Leben — Brat leuchtend hin in ihre Nacht. Du sahst es, wie vor ihm die Pforte Des Todes schimmerte. Er nahte, wie die Ruh, Und schelte, und sprach geweihte Worte, Sprach einen Engel seinem himmel zu.

Gefevert fen, vor allen Tempelftellen, Der Singel, wo fie rubt, in feiner Rofenluft! Ein himmelsabnden weht in jenem Lindenduft. D fieb, der Rafen bebt, als fchlug' er Binmenwellen Emper an die geweihte Gruft.

Und feber Abend, ben bie Sommerblithe fomidte, Der, wie ein ichlafenber, befrangter Eag, unf deffen Antlig noch ein blaffes Lacheln gudte. Canft der Ratur im Urme lag, Der Sternenabend - ernft, wie bas befeelte Schweigen. Und berrlich, wie vor Gott verflatte Beifter ftebn, Blidt er bie Schatten an, bie aus ben Tranerameigen Muf Bebra's Sugel niebermehn. Bor ihm, vor diefem ernften Beugen Befrage bich: Das willft bu wiederfebn? Die Schatten ihrer Geelengute? Den Blid, voll Sulb und Licht? das Morgenroth, bas gart Mus einem innern Leng heruber blubte, Mus bem Befuhl, bas von der Abndung glubte, Bor welcher fic ber Beift ber Bufunft offenbart? D, alles dies find Erdengaben! Gin feiner, inn'rer Ginn, ber bier begraben In tiefer Sulle lag, wird glorreich auferftebn, Bird jede Beiftesbluth' entschlepern, Und wird das große Wiederfehn Der Tugend und ber Liebe fevern. Die Wolfen, welche bier noch swiften Geelen ftebn, Die ichattenben Geftalten, merben ichwinden. Gin leichter Sauch verhullt bann nur ben Strablentern; Unleuchten wird ber Stern den Stern: Die Tugend wird die Tugend mieder finden. Dann wird fich, wie bas flare Bilb Der Conn' auf milbern Mun und fanftern Sugeln. Im garten Solever, der es bullt, Das innre Leben reiner fpiegeln.

> Jenes Mosenlächeln nicht, Nicht der Krang von blonden Haaren, Nicht was die Gestalt umblühte; Nein, die garte Seelengüte Wird den Himmel offenbaren, Der zu deiner Seele spricht.

Hehra's Lebensmelodie Im atherischen Erwachen Wird empor in hommen schweben. Wohl wird jedes Engelleben himmlischer den himmel machen; Dich begeistern wird nur sie. Wie ein weicher Flotenlaut Wird sich eine That dir nennen, Welche Lieb' und Stille schufen. Das ist hehra! wirst du rufen. D! bann wirst du sie erkennen Un bem himmel, ben sie baut.

Ja, Freund, wir werben fepn, wir werden uoch bes Schonen itnd Guten inniger und feliger uns freun; und iprischer wird unfer Leben tonen, Mit schonen Seelen im Verein. Dann wird dem edeln, frommen Spacer beilige Verhüllte naher, und lichter, stiller wirds um seine Augend sepn. Erheben wird sie sich auf freperm Flügel, hin durch das neue Reich der Zeit; und heller strahlen wird an ihrer Stirn das Siegel Der heiligen Unsterblichkeit.

# 2. Mus Tiebge's Elegien und Gebichten.

# . Abendfeier.

1785.

Abend war's; die Nachtviole hauchte Durch den Garten ihren leisen Duft; Und ein junges Pfirsichmaldchen tauchte Seinen purpur in die weiche Luft. Unter nachgesungnen Friedenstönen Ging ein schoner Tag der Stille zu, Und, wie Thaten, die ein Leben fronen, Schwebten Bluthenkrang um seine Ruh.

Auf bem weißen Duftgewolke schliefen Abendwinde, lieblich eingewiegt, Ließen thauend Stille nieder triesen, Die sich gern an gute Wesen schniegt. Hier, o hier im seligen Werballen Eines Lages, der so sanft verschied, Durfte wohl der Engel Unschuld wallen, Wenn ihm werth ift, was hienieden blubt. Alder fieh! im littenweißen Schlever Trat Idola in den Laubengang, Leis' umruht von abendlicher Fever, Schon verklart vom Sonnenniedergang, Wie mit einem weichen Ton der Laute, Mief sie: "Sonne, welch ein Scheideblick! Nur der Unschuld leiser Hingang schaute, So wie du, in seinen Tag duruck!"

D bes stillen, lieblichen Berschwebens Dieses Lons, voll Ruh und himmelssiun!
Barte Seele, beines schonen Lebens Sanfter Miederhall erklang barin.
Beibend sentten sich die Bluthenkronen, Wie von weicher himmelsluft gefüßt.
Ja, des himmels Milb' und Friede wohnen Da, wo du der Engel Unschulb bist.

# auf bas Grab eines Kindes.

Ruhig schlummte beine hulle, Und bie Sommerluft des Thals Mehe leiser um die Stille Deines kleinen Lodtenmahls!

Eine junge Lerche schwinge, Wenn der Lenz dieß Thal bezieht, Sich von beiner Gruft, und finge Dir ein Auferstehungslieb.

Strebt ju boberm Lebenstriebe Much die Blumenfeele fort: OI dann fpricht ein Pfand ber Liebe Noch zu bir ein holbes Bort.

Eine weiße Rofenbluthe Marf die Lieb' in deine Gruft. Schlummre, wie von Suld und Gute Eingewiegt, in ihrem Duft! Sie verwef' auf beinem herzen Rudig, wie bein Aug' entschlief, Alls ein Engel bich ben Schmerzen Deiner lehten Stund' entrief.

Eine blubende Aurore Sat dich, Kind, fo fruh vertidrt; Unfer harrt die fpatre hore, Die auf Abendwolten fahrt.

Unfidt ift das heil hienieben; Wohlgefichert eilest bu, Junge himmlifde, bem Frieben Seliger naturen gu.

Deine Seel' ift, wo bie reinen, Bo bie guten Geifter find: Bohl bir, bu wirft nicht mehr weinen, Du wirst nicht mehr bluten, Kind!

#### 3. Der Abenb.

Schon glimmt von der Beleuchtung Des Wiederscheins erhellt, Die zarte Chaubefeuchtung Durchs grüne Halmenfeld; Und leise niederfallend Auf Wiese, Feld und Hain, Hullt schon der Nebel, wallend Und weich, das Dorschen ein.

Das Suttenthal wird stiller Und schweigender der Wald. Der, bis jum lehten Eriller Im Rosenbusch, verhallt. Es stustert um die Klippe Das leise Luftchen dort Sanst, wie von holder Lippe, Ein weiches, sanstes Wort. Und immer duntelgraner Sangt bas Gebirg', entsonut, Wie ein Gewitterschauer, Am fernen horitont.
Der Schatten steigt ans Soblen Des Rachtgebiets berauf, Und in erhabnen Seelen Behn Sterne Gottes auf;

So naht die Abendfever In frischem Kränterdust, Mit einem Wiegenschleper Woll Nachtviolendust, Und bedt ihn auf die Tage Woll Lebenssonnenlicht, Und auf die finstre Klage, zu der kein Engel spricht.

Sie lispelt burch bas Schweigen Des Thales ihre Ruh, Und fpricht aus allen Zweigen Den Menschen Frieden zu. Der Friede, ber die Sturme Der Menschen nicht mehr halt, Besucht nur noch im Schirme Der ftillern Nacht die Belt.

Es fpiegelt fich im Thaue Des Wiefenthals ber Geift Der reichen Sternenaue, Die troftend uns umfreif't, Daß felbft die Blumenfliche Dem, den die Erde druct, Bon einem himmel fpreche, Der auf ihn niederblict.

Der Tag ift eng und brudenb, Die Racht ift fill und groß; Die Racht erft legt erquidenb Der Welt und in ben Schoof. Der Tag erhellt die Laube, Dieß Suttenthal ber Zeit; Die Racht zieht, wie ber Glaube, Duch die Unenblichteit.

Die Sehnsucht klatt aus trüber Merhüllung in die Welt Der großen Nacht hinüber; lind melancholisch fällt Durch bustre Wolfenbilder Des Mondes Sichelschein; lind macht die Wildnis wilder Und heiliger ben Hain.

Berhullte Seufger baden. Im Thaue fich und giehn, Bermandelt in Cifaben, Durch stilles Wiesengrun; Und gleich dem wildern Harme Kritt dort die Fichte vor, Und stredt die dunteln Arme Jum Beltengeist empor.

Die Nacht, die auf dem Ranme Der weiten Gegend liegt, Gleicht einem großen Traume, Der an die Welt fich schniegt. Du, Lichtfur, aber, fulle Mit beinem schonften Strahl Ibola's Abendfille, Ihr kleines Mayenthal.

Da schane burch bie Nanken, Wo, tief in sich versenkt, Die seligsten Gebanken Die schänste Scele denkt. Und sende holde Träume, So himmlisch, wie die Nub, Und blübend, wie die Naume Der Seligen, ihr zu.

Ihr heitern Phantasien, Tragt, wie ein Geisterchor Bon fanften harmonien Ihr schines herz empor! Vielleicht sind alle Bluthen, Die anf der Lebendssur Den hingang und verguten, Ein holdes Traumbild nut. Und nabm vielleicht die behre Ratur uns darum bloß, Daß sie uns bildern lebre, Bie Kinder auf den Schooß, Die auch in hobern Raumen Das Urbild nimmer sehn: So laß' uns Gott nur träumen, Es träumt sich ja so school!

#### 4. Un Grotthus.

Dem Jungling zeigt bie Welt ein Bild ber Jugend; Und sounig wogt fein Weg bergat, bergan. Romantisch lacht ihm felbit die ernste Tugend; Sie beut sich ihm mit ihren Kranzen an. Er glaubt so gern bei frommen hulbigungen, Er habe sie, weil er sie liebt, errungen, Ob auch fur sie tein Schweiß ihm noch entrann.

Begeistert schaut sein Blid in jene Ferne, 3ns Labprinth ber Abendwelt hinaus; Der Tag erscheint, und loscht ihm feine Sterne, Die Wahrheit lofcht ihm seine Bilder aus. Das Morgenthal, wo ist es hingeschwunden? Er fragt: wo find die Nachtigallenstunden? — Berflattert ist ihr fleines Blutenhaus!

Freund! unfer Wandel ist ein Gang nach Morgen; Ein langer Schatten lauft uns lustig nach, Es ist bas Leben, mit verhüllten Sorgen; Wor uns die Welt, ein offnes Lustgemach; Doch Abend wird's, und unfre Kräft' ermatten, Und vor uns schwebt der liebgewordne Schatten: Run laufen wir dem lieben Flüchtling nach!

# 5. Un ben Ochlaf.

Sohn ber Nacht! lag um Glifen Deine Stille nieberthaun, Duftig, wie auf Lifenwiesen, Sommerliches Abendaraun! Rein, wie himmelginft, ergieße Sich die Ruh um ihr Gemuth, Und mit iconen Bilbern ichließe Sich ihr fanftes Augenlied!

Nieberfint' es, wie ein Schleier, Belcher zwischen bieser Belt Und ber stillen Seelenfeier Ihrer innern nieberfallt!

D, tein Trauerbild befiede Diefer Augen beilge Rub! Wie ein Gilberwoltchen, bede Dieß Gestirn ber Liebe gu!

Komm von Sugeln frommer Hirten, Wo die Nachtigall noch faumt, Wahrend Zefpr, unter Myrten, Suß von Blumenfuffen traumt.

Sowebe nieber, holber Schlummet, Himmlisch, wie die Lieb', und mild, Wie der Friede, der den Kummet Weich in seine Flügel hullt!

Schwebe nieder, wie die Blute, Selig, wie das Berg ihr wallt, Wenn's von einer That der Gute Lief im Innern wiederhallt!

Bu ben Bilbern schoner Traume, Die burch ihre Seele ziehn, Schopf' aus Quellen lichter Raume Barte Rosen-Phantasten!

Schopfe nicht bei ben Eppreffen, Aus des Lethestromes Flut! D, sie barf ja nichts vergeffen! Engelthat ift, was sie thut.

Darum fubre bu ihr lieber Sanft mit beinem Liljenstab, Einen schönen Tag vorüber, Dem sie eine Krone gab.

# XXV.

# A. B. Schlegel.

Muauft Wilbelm (von) Schlegel, ber geiftvolle Dichter, Runftrichter und Ueberfeger, wurde am 5. September 1767 ju Sannover, mo fein Bater Confiftorialrath mar, geboren. Durch Sauslehrer und auf der Schule feiner Baterftadt erhielt er feine erfte miffenschafeliche Bildung. Gebr frub geigte fich in ihm Calent fur Sprachen und Unlage fur Die Dichtfunft. Bohl vorbereitet bezog er hierauf (1786) die Universitat Gottingen, um fich der Theologie ju widmen, Die er indeg fehr bald mit der Alterthumewiffenschaft vertaufchte. Die Befanntschaft mit Benne und befonders die mit Burger, welder lettere ihn ju den erften Berfuchen bewog, bas italies nifche Sonett auf beutiden Boben ju verpflangen, mirtte auf gange Richtung feiner geiftigen Entwickelung bedeutend Dach Bollendung seiner atademischen Studien mar er brei Jahre lang Erzicher im Muilmannichen Saufe ju Ume fterbam, tehrte fodann nach Deutschland gurud, ging nach . Beria (1796), und murde in der Folge Profeffor an der Universitat bafelbft, wo feine Borlefungen über Mefthetit burch Meuheit der Unficht und der Behandlung Auffehn machten. Ueberhaupt mar es hier, mo fein Geift, in der freundlichen Berbindung mit feinem Bruder Friedrich Ochlegel, fo wie mit Schiller, Gothe, Tieck und Novalis, fich auf bas viels feitigfte entfaltete, und auf die icone Literatur Deutschlands. besonders auf die deutsche Runftfritit, einen bedeutenden Eine fluß auszuuben anfing. Unangenehme baueliche Berbaltniffe. die Trennung von feiner Gattin, und der Berluft einer geliebe un Stieftochter (Auguste Bohmer) veranlagten ibn indef.

nach einigen Jahren Jena wieder ju verlaffen und fic nach Berlin gu wenden, wo er (1802) Borlefungen über Literas tur, Runft und Geift des Zeitaltere hielt, und blos feiner wiffenschaftlichen und schriftstellerischen Thatigteit lebte. Da male machte er die Befanntichaft ber Frau von Stael, welche, auf einer Reife durch Deutschland begriffen, ihm bie. hohere Bildung ihrer Rinder anvertraute. In Gefellichaft Diefer gefftreichen Frau machte er nun (feit 1804) mehrere Reifen, und hielt fich mit ihr abwechselnd auf ihrem vatere . lichen Bute Coppet am Genferfee, in Stalien, in Frankreich. in Wien (wo er ju Ende des 3. 1808 feine befannten bras maturgifchen Borlefungen bielt), julegt in Stockholm auf, wo'thn' der Rronpring von Schweden (1812) fennen lernte, und ibn (1813) als politifchen Schriftfteller bei feinem Saupte. quartier in Deutschland anftellte. 2118 Unerkennung feiner Berdienfte erhielt er damais mehrere ichwedische Orden und ben Abelsrang. Dach Endigung des Feldguge fehrte er wies ber jur Fran von Stael nach Coppet juruck, und als Diefe wenige Jahre barauf (1817) ftarb, folgte er einem Rufe als Professor an die neuerrichtete Universitat Bonn (1818), wo er noch jest lebt und befonders fur das Studium indifchee Sprache und Literaur eifrig ju wirten fucht.

21. W. Schlegel ist einer der vielseitigsten und gebildetsten Geister, welche Deutschland gehabt hat. Als Dichter und Kunstrichter; so wie als Ueberscher aus fast allen gebildeten Sprachen Europa's, hat er auf fein Zeitalter, besonders auf die gegenwärtige Richtung der deutschen Literatur, bedeutend wie wenige eingewirkt. Seine Gedichte (Tübingen 1800), worin er zum Theil sudicht Dichtungsformen mit Geist und meisterhafter Gewandtheit nachbildete, zeichnen sich durch zarztes Gesuhl, Anmuth und Wohllaut aus. Das von ihm und seinem Bruder gemeinschaftlich herausgegebene Uthenkum (Braunschweig und Berlin 1798—1800. 3 Bbc.) so wie die Charakteristiken und Krieiken (Berlin 1801. 2 Bdc.) haben, ungeachtet alles Gegenkamps widerstrebender Parztheign, eine freiere, vielseitigere, und geistvollere Aussalfung

und Ansicht dichterischer hervorbringungen und Bestrebungen in Deurschland erweckt. In seinen Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur (heibelberg 1809—11. 3 Beb.) zeigte er sich als seinen Kenner und Seurcheiler der gesammten bramatischen Literatur der Alten wie der Reueren, und entwickelte zugleich eine Klarheit, Schönheit und Leicht nigkeit der Darstellung und des Bortrags, wie man sie in Deutschland bisher noch nicht gekannt hatte. Aber auch als Ueberseher ist er von anerkanntem Berdienst. Seine Ueberssehung des Shakespeare (Berlin 1797—1810. 9 Bel.) ist die jeht noch immer nicht übertrossen, und die von ihm begonnene Berdeutschung des Calderon (Berlin 1803—9.
2 Bel.) wird siets mit Ehren genannt werden mussen, wenn auch spätere Nachsolger hierin Soheres und Bollendeteres geleistet haben sollten.

# Mus A. 2B. Chlegel's Gebichten.

### . Un Burger.

Cager Canger, willft bu mir vertranen, Do fie wohnt, die bein Gefang erhebt? Wo fie wandelt, wo ihr Ddem webt, Dus Gebeihn und Luft bie Flur bethauen.

Bie? bu winist mir, ba binauf ju ichaven, Bo ber Fevertang ber Sterne fcwebt? Die im Liebe lieblich blubt und lebt, Beilt fie schon auf Parabiefesauen?

Sanger, beine Mub mird boch belobnt. Einfam flagft bn nicht am Grabesbugel, Jebem Laute gabft bu Seraphsflugel.

Bo ben Laura beine Molly wohnt, Sten beibe, jart, wie Cauben girren, Durch bie Amarantenlaub' ibn irren.

# image

available

not

Die Sabe, die es felbst fich fcaffe, Rag ihm tein Schidfal rauben: Es lebt und webt in Warm' und Kraft, Durch Juversicht und Glauben.

und mar' in Nacht und Nebelbampf Buch alles rings erstorben, Dieß Herz hat langst für jeden Kampf Sich einen Schild erworben. Dit hobem Trop im Ungemach Trägt es, was ihm beschieden. So schlumme' ich ein, so werd' ich wach, In Lust nicht, boch in Frieden.

#### 3. Todtenopfer.

#### Ar Unanfta Boom er.

#### Sinnesanderung.

3ch wollte biefes Leben Durch ein unendlich Streben Bur Ewigteit erhohn. 3ch fragte nicht nach brüben, Mein hoffen und mein Lieben Bar mir hienieden icon.

Bas die Ratur gewoben, Bas Menschen drauf erhoben, Berband mir Poesse. So wähnt' ich Har zu lofen Das Gute sammt dem Bosen Ju hoher Harmonie.

Bas ploblich abgebrochen, War bennoch ausgesprochen Dem ordnenden Gefühl: Ein Lied war mir die Jugend, Der Fall der Helbentugend Cin gottlich Trancripiel.

Doch bald ift mir gerrounen Der Muth, so bieß begonnen, Die Gnügsamfeit in Dunft. Befesselt vom Berhängniß Im irdischen Gefängnis: Was hilft mir weise Kunft?

Die Rofe, taum entfaltet, Doch füßer mir gestaltet Als aller Schmud ber Welt, Die hat ein Wurm gestochen, Die hat ber Sod gebrochen, Die hat ber Sturm gefällt.

In Nun schau' ich zu den Sternen, Bu jenen ew'gen Fernen, Wie tief aus ober Kluft; Und, ihre blauen Augen Dem Himmel zu entsaugen, Kuff' ich die leere Luft.

D werbe mein Orafel, Du, die bu ohne Mafel Der falfchen Welt entflohft! Sieh mich in meiner Demuth, Und hauch' in meine Wehmuth Det garten Liebe Troft.

Benn bort bie Rof' erbluhte, So fen bie heilige Gute Endlos gebenebent. Iwar fehnlich werd' ich schmachten, Doch nicht vermessen trachten Aus bieser Sterblichteit.

१४५ क.ई चाली निष्ण र ति । ।

Bo ich mich wieber finde Bey meinem fugen Kinde, Dug hell fcon, Bonn' und Licht. Sie wird, wenn meiner Jungen Der Klage Laut vertlungen, Mein himmlifches Gedicht. Den ftrablenden Karfunkel Rabm ich in graufem Dunkel Der Schlange Eod vom haupt. 3ch will ibn bev mir tragen, In allen Lebenstagen Wird er mir nie geraubt.

# Der erfte Befuch am Grabe.

Schon Wochen find es, feit sie bier versentet Den sufen Leib, von aller hulb umfloffen, Der das geliebte Wesen eingeschloffen, Bu bem umsonft mein Sehnen nun sich lentet.

Bell ift ber Rrang, bem Grabe frifch geschentet, Und nicht ein Salm bem Sugel noch entsproffen; Die Sonne zielt mit glubenden Geschoffen, Roch Thau noch Regen hat ben Staub getrantet.

Auch werb' ich bagu nicht bes himmels brauchen. Rehr' bich nur meg, fubllofes Beltenauge! 3br Bollen mogt euch anders mo ergießen.

Rur meine Ehranen, beil'ger Boben, fange! Ber marmem Liebesblick' und fuhlem Sauchen Der Seufger follen Bunberblumen fpriegen.

### an Rovalis\*).

Ich flage nicht vor dir: du kennst die Traner;
Du weißt, wie an des Scheiterhrussens Flanmen Die Liebe glub'nder ihre Facel zundet.
Der Freuben Tempel sturzt' auch dir zusammen, Es hauchten kalt berein des Todes Schauer, Wo Reiz und Huld ein Brautgemach gegründet.
Drum sey mit mir verbändet,
Seliebter Freund, das himmlische zu suchen, Auf daß ich lerne durch Gebet und Glauben
Dem Tod sein Opfer rauben,
Und nicht dem tauben Schickal moge fluchen,
Deß Jorn den Kelch des Lebens mir verbittert,
Daß mein Gebein vor solchem Tranke zittert.

<sup>\*) 6,</sup> Band I. G. 350.

On scienest, losgerissen von ber Erte,
Mit leichten Geistertritten schon zu wandeln,
Und ohne Tod der Sterblickeit genesen.
On riesst hervor in dir durch geistig Handeln,
Wie Zauberer durch Zeichen und Geberbe,
Zum Herzvereine das entschwundne Wesen.
Laß mich denn jeho lesen,
Was deiner Brust die himmel anvertrauen;
Das heil'ge Drüben zwar entweihen Worte,
Ließ' auch die ew'ge Pforte
Noch wen zurück, er schwiege: laß nur schaueuWein Aug' in beinem, wenn ich bang erbleiche,
Den Wiederschein der sel'gen Geisterreiche.

Es ruft uns mit lebendigem Geräusche Des Tages Licht zu irdischen Geschäften, Ihr leiblich Theil verleihend ben Naturen. Die Sonne will auf sich ben Blick nur heften, Und duldet, daß sie allgebietend tausche, Rein Jenseit an den bimmlischen Azuren. Doch wenn die stillen Fluren Scheinbar die Nacht mit ihrer Hull undunkelt, Dann öffnet sich der Raum' und Zeiten Ferue; Das winken so die Sterne, Das unserm Seist ein inn'res Licht entsunkelt. Bep Nacht ward die Unsterdichteit ersonnen; Denn sehend blind sind wir' im Licht der Sonnen.

Ber Ract auch überschreiten kühne Träume Die Kluft, die von den Abgeschiednen trennet, Und führen sie herben, mit uns zu kosen: Wir staunen nicht, wenn ibre Stimm uns nennet, Sie ruhn mit uns im Schatten grüner Baume, Derweil sich ibre Grüfte schon bemoosen. Ach, die erblichnen Rosen Auf dem jungfräulich zarten Angesichte, Das selbst der Tod, gleich nach der That verschnet, Ertstellt nicht, nein, verschönet, Erblichn mir oft im nächtlichen Besichte, Das meine Brust ganz an dem Bilde bänget, Wovon des Tags Gewühl sie weggebränget. Sift mit jungst das theure Kind erschlenen, Wie auferstanden aus der Ohnmacht Schlummer, Eh noch das dumpfe Grab sie überkommen.
Und Traurenden verscheuchte sie den Kummer, Und waltete mit ibren sien Mienen, Als ware sie der Heinath nie entnommen.
Doch heimlich und beklommen
Schlich sich der Zweisel ein in unse Seelen: Ob sie, und angehötig, wahrhaft lebte?
Ob sie als Seist nur sowette,
Den berben Tod und freundlich zu verhehlen?
Und keiner wäste sie darum zu fragen,
Um nicht ben holden Schaften zu verjagen.

Mir hat sich Traum und Wachen so verworren,
Und Grab und Jugend, daß ich schwankend zaudre
Nach irgend einem Lebenseit zu greisen.
Vor allen Witthen sieh' ich sept und schaudre,
Uls würden sie von einem Hand verdorren
Und nie zu labungevollen Früchen reisen.
So muß ich unste schweisen,
Uns meiner Liebe Paradies verliseber,
Vis ich gelerik vom Irbisch und entsteiben,
Und an dem Trose weiben,
Daß diese Ding' in leeren Scheln gestieben sich und mur die dripmen wohnenden Sebanten
Sich ewiglich entsalten, ahne Wagten.

Deb bin, o Lied! und fage:
Du jugendlicher himmeleftiber, labe
Mit beiner Queffe ber, ber nich gefüngen,
Daß er, empet geschwungen,
Bum Biel kes Cobucus, nicht verink am Grabe.
Ich bring' ein Erfer für zwen theure Chatten,
Laß uns benn Lieb und Leid und Alage gatten.

are all limbs of many his men

. 25 . 1 Street 11 C \_ 3 . . . . .

#### un Denfelben

Du Chenrer, bem ich biefes Lieb gefendet, Dug ich bich felbit fcon fuchen ben ben Cobene! Bur Cobtenferen bab. ich bich entboten: Bun werd' ein Eobtenopfer bit gefpendet.

Ber fich gu ferner Lieben Seimath wenbet, dring dats Dem wird gar mancher garte Gruß geboten; So find' in dir mein Sehnen einen Bothengele Denn je mein Serz bir liebend fich verpfanget.

Sag' ihr: — boch in ber Sprache hener Spharen and 3 Berftummt ber Laute bed Schmengeb., ben ich (nwine, Und biefe Trauer läßt fich dort nicht inennen.

D tonntest bu ben perleufchnich ber Sabten !

3hr bringen, bie ich ibr find bir nun weiner ! 200 gur wen fie fliegen , weiß ich nicht gu trennen.

# 4.0 North is willing to helper

Arion war ber Tone Meiner, Die Sither febt in feiner Halle; Damit ergeht' er alle Geister, Und gern empfing ibn jedes Land. Er schiffer goldbelaben

Joht von Tarent's Geftaben, Bum iconen Sellas beimgemanbt.

Las dir's in meinen Sallen in a nu in Doch ruhig wohlgefallen in a interior half Biel kann verlieren, wer gewinnt.

Arion fprach: "Ein wandernd Leben Gefallt ber freven Dichterbruft. Die Kunft, Die mir ein Gott gegeben, Sie sey auch vieler Tanfend Luft.

An wohlerwordnen Gaben
Wie werd' ich einst mich laben
Des weiten Ruhmes froh bewußt!"

Er fieht im Schiff, am zwerten Morgen, Die Lifte weben lind und warm, "D. Periander, eitle Sorgent Beigif fie nun in meinem Urm! Wir wollen mit Gefchenten Die Gotter reich bebenten,

Es bleiben Wind und See gewogen, Auch nicht ein fernes Wolfden graut, Er hat nicht allgu viel ben Bogen, Den Menfchen allgu viel vertraut. Er bort bie Schiffer fliftern, Nach seinen Schähen luftern; Doch balb umringen sie ihn laut.

"Du barfft, Arion, nicht mehr leben: Begehrst bu auf bem Land' ein Grab, So mußt du hier ben Tod bir geben; Soust wirf bich in das Meer hinab." — So wollt ihr mich verderben? Ihr mogt mein Gold erwerben, Ich taufe gern mein Glut euch ab. —

,, Rein, nein, wir laffen dich nicht wandern, Du warst ein zu gefährlich Haupt.
Bo blieben wir vor Perfandern,
Berriethst du, daß wir dich beraubt?
Uns fann bein Gold nicht frommen,
Benn wieder heimzusommen
Uns nimmermehr die Furcht ersaubt."

Semdhrt mir benn noch Eine Bitte, Gilt, mich zu retten, tein Bertrag; Daß ich nach Bitherspieler Sitte, Wie ich gelebet, sterben mag.

Wenn ich mein Lieb gefungen,
Die Saiten ausgeklungen,
Dann fahre bin bes Lebens Tag.

Die Bitte tann fie nicht beschäuen,
Sie benten nur an den Geminn,
Doch solchen Sanger zu vernehmen,
Das reizet ihren wilden Sinn.
"Und wollt ihr rubig lauschen;
Last mich die Kleiber tauschen:
Im Schmud nur reist Apoll mich bin.

Der Jungling hullt bie iconen Glieber In Golb und Purpur wunderbar. Bis auf die Sohlen wallt hernieder Ein leichter, faltiger Kalar;
Die Arme gieren Spangen,
Um Dold und Stien und Rieneau

Um Sals und Stirn und Wangen, Gliegt duitend bas befrangte Saar.

Die Zither rubt in feiner Linten, Die Rechte balt das Eifenbein. Er scheint erquict die Luft zu trinfen, Er ftrahlt im Morgensonnenschein. Es staunt der Schiffer Bande; Er schreitet vorn zum Nande, Und sieht ins blaue Meer hinein.

Er fang: Gefährtin meiner Stimme, Romm, folge mir ins Schattenreich! Db auch ber Sollenhund ergrimme, Die Macht ber Lone zähmt ihn gleich. Elpfiums Heroen, Dem dunfeln Strom entflohen! 3hr friedlichen, fcon gruß' ich euch!

Doch, tonnt ihr mich bes Grams entbinden?
Ich lasse meinen Freund zurück.
Du gingst, Eurydicen zu finden;
Der Hades barg bein sußes Sluck.
Da wie ein Traum zerronnen,
Was dir bein Lieb gewonnen,
Berfluchtest du der Conne Blick.

36 muß bingb, ich will nicht gagen!
Die Gotter ichanen ans ber Obb.
Die ihr mich wehrlos babe erschlagen, mit gebrieft, wenn ich untergeb!

Den Galt, ju, euch gebettet,
3hr Nereiden, rettet!!

3hn becken alsobald die Wogen,
Die sichern Schiffer seegeln sort,
Delphine waren nachgezogen,
Als locke sie ein Zanberwork;
Eb' Fluthen ihn ersischen,
Beut, einer ihm dem Sinden,
Und trägt ihn sorgfam, him dum Nock

Des Meers verworrenes Gebrause
Bard stummen Fischen nur verliebn;
Doch lock Musik aus salz'gem hause
Bu froben Sprungen ben Delphin:
Sie kount' ihn oft bestricken,
Mit sehnsuchtspollen Wieden.
Dem falschen Idger nachzuziehn.

So trägt ben, Sanger mit Entzüden Das menschenlichend stinn'ge Thier, word der Semelbten Rücken auf dem gewöldten Rücken auf des Halt im Triumph der Leper Bier, und kleine Wellen springen.
Wie nach der Sajten Klingen Rings in dem blaulichen Revier.

Bo der Delphin fich fein entladen,
Der ihn gerettet uferwarts,
Da wird dereinst an Felsgestaden
Das Bunder aufgestellt in Erz.
3est, da sich jedes trennte
Bu feinem Elemente,
Ornst ibn Arions volles Kerz:

"Leb' mohl, und tonnt' ich bic belobien, Du treuer', freundlicher Delphint Du fannft nur bier, ich bort nur wohnen;" Gemeinschaft ift uns nicht verliebn.

Dich wird auf fenchten Spiegelwa Roch Galatea gugelp, bull gelbe, Du wirft fie ftolg und beilig glebn. 2218

Arion eilt nun leicht von hinnen, Wie einst er in die Fremde fuhr; Schon glanzen ihm Korinthus Binnen, Er mandelt singend burch die Flur.

Mit Lieb' und Luft geboren, Bergift er, mas verloren, Bleibt ibm ber Freund, bie Sither nur.

Er tritt binein: "Bom Banderleben Run ruh' ich, Freund, an deiner Bruft, & Die Kunft, die mir ein Gott gegeben, Sie wurde vieler Taufend Luft.

Swar falfche Rauber haben Die wohlerworbnen Gaben, 3121 300 Doch bin ich mir des Ruhms bewust. "

Dann fpricht er von den Wunderbingen, Daß Periander faupend horcht. "Goll jenen folch ein Raub gelingen? Ich batt' umfonst die Macht geborgt. Die Thater zu entbecken,

Mußt du dich hier versteden, So nahn sie wohl sich unbeforgt." -

Und als im Safen Schiffer tommen, Bescheidet er sie zu fich her.
"Sabt vom Arion ihr vernommen?
Mich fummert seine Wiederkehr."

Bir liegen recht im Glude and in all 3hm al. 3hm ju Carent gurude. And bedell tritt Arion ber.

Sehult find feine iconen Glieder In Gold und Purpur munberbar. Bis anf die Goblen wallt bernieder Ein leichter, faliger Talar; Die Urme gieren Spangen, Um hals und Stirn und Bangen Fliegt duftend das betraugte haar.

Die Bither rubt in feiner Linten, Die Rechte balt bas Elfenbein. Sie muffen ihm ju Kuben finten, Es trifft fie wie des Blibes Schein. "Ihn wollten wir ermorden; Er ift jum Gotte worden: D folding' uns nur die Erd' binein!"

"Er lebet noch ber Tone Meifter;

Der Canger fteht in beiliger huth. Ich zuse nicht ber nache Geister, Arion will nicht euer Blut.

Fern mogt ihr zu Barbaren, Des Geiges Anechte fahren; Rie labe Schones euern Muth!"

#### s. Der heilige Eucas. Legende.

Sanct Lucas fab ein Traumgesicht: Geh! mach bich auf und zogre nicht, Das iconfte Bild zu mahlen. Won beinen hanben aufgestellt, Goll einst der ganzen Christenwelt Die Mutter Gottes strablen.

Er fahrt vom Morgenschlaf empor, Roch tout die Stimm' in seinem Obr; Er rafft fich aus dem Bette, Rimmt seinen Mantel um und geht, Mit Farbenkaften und Gerath, Und Pinsel und Palette. So waubert er mit ftillem Eritt, Run fieht er icon Mariens Sutt', Und flopfet an die Pforte. Er grußt im Nahmen unfers herrn, Sie offnet und empfangt ibn gern Mit manchem holden Botte.

"D Jungfrau, wende beine Gunft Auf mein bescheidnes Theil der Runft, Die Gott mich üben laffen! Bie hoch gesegnet war sie nicht, Benn ich bein beil'ges Angesicht Im Bildniß burfte fassen!" —

Sie sprach barauf bemuthiglich: Ja beine Hand erquickte mich Mit meines Sohnes Bilbe. Er lächelt mir noch immer zu, Obschon erboht zur Wonn' und Ruh' Der himmlischen Gefilde.

3¢ aber bin in Magdgestalt, Die Erdenhülle finst nun balb, Die ich auch jung verachtet. Das Auge, welches alles sieht, Weiß, daß ich nie, um Schmud bemabt, Im Spiegel mich betrachtet.

"Die Bluthe, die dem herrn gefiel, Bard nicht ber fincht'gen Jahre Spiel, holdfeligste der Frauen! Du fiehst allein der Schönheit Licht Auf deinem reinen Antlih nicht: Doch laß es Andre schauen.

Bedenfe nur der Glaub'gen Eroft, Benn du der Erde lang entflobft, Bor beinem Bild gu beten. Einft tont bir aller Jungen Preis, Dir lallt bas Rinb, dir flebt der Grels, Sie droben zu vertreten."

Mie giemte mir fo hoher Lohn? Bermocht ich boch ben thenern Sohn Bom Kreng nicht zu entlaben. Ich beuge felber fpat und fruh In brunftigem Gebet bie Knies Dem Bater aller Gnaben.

"D Jungfran! weigre langer nicht: Er fanbte mir' ein Traumgesicht, Und hieß mir, bich zu mahlent. Bon diesen Handen aufgestellt, Soll por ber weiten Christenwelt Die Mutter Gottes strahlen."

Bohlan denn! fieb bereit nich bier. Doch kannst bu, so einene mir Die Freuden, die ich fublte, So ruse jene Zeit zurud, Als einst das Kind, mein suses Glud, Im Schoop ber Mutter spielte.

Sanct Luca's legt and Werk die Hand; Bor feiner Lafel unverwandt, Lauscht er nach allen Jagen. Die Kammer füllt ein klarer Schein, Da ganteln Engel aus und ein, In wunderbaren Flügen.

Ihm bient die junge himmelsschaar, Der reicht ihm forgsam Pinsel dar, Der rieb die garten Farben. Marien lieh zum zwepten Mahl Ein Jesus-Kind des Mahlers Wahl, um die sie alle warben.

Er hatte ben Entwurf vollbracht, Run hemmte feinen Fleiß die Nant, Er legt den Pinfet nieder. Bu ber Bollendung brauch' ich Krift, Bis alles wohl getrachet fir, Dann, fpricht er, tebr ich wieder. Nur wenig Tage sind entstohn, Da tlopft von neuem Lucas schon Un ihre Huttenpforte; Doch statt der Stimme, die so fuß Ihn jungst noch dort willkommen hieß Bernimmt er fremde Worte.

Entschlummert war die Gottesbraut Wie Blumen, wenn der Abend thaut; Sie wollen sie begraben, Da ward sie in verklartem Licht Bor der Apostel Angesicht Gen himmel aufgehaben.

Erstaunt und frob schaut er umber, Die Blick' erreichen sie nicht mehr, Die er nach droben sendet. Obschon im Geist von ihr erfüllt, Wagt er die Hand nicht an ihr Bild: So blieb es unvollendet.

Und war auch fo ber Frommen Luft, Und regt' auch fo in jeder Bruft Gin heiliges Beginnen.
Es tamen Pilger fern und nah, Und wer die Demuthsvolle fah, Ward hoher Segnung innen.

Diel taufenbfaltig conterfept Erfchien fie aller Spriftenheit Mit eben biefen Bugen. Es mußte manch Jahrhundert lang Der Andacht und bem Liebesbrang Ein fcwacher Umriß gnugen.

Doch endlich tam Sanct Raphael, In feinen Augen glangten bell Die himmlischen Gestalten. Herab gefandt von fel'gen Sohn, Satt' er die Sehre selbst gesehn An Gottes Ehrone walten.

Der fielt' ibr Bildniß, groß und fige, Mit feinem feuschen Pinfel bar, Nollenbet, ohne Mangel. Bufrieden, als er bas gethan, Schwang er fich wieder himmelan, Ein jugendlicher Engel.

#### 6. In Der Frembe.

Oft hab' ich dich ranh gescholten, Mittersprache; fo vertraut! Siber batte mir gegolten Sublicher Sirenen Laut.

Und nun irr' ich in der Ferne Freudenlos von Ort ju Ort, Und vernahm, ach, wie so gerne Unr ein einzig beutsches Wort.

Manches regt fic mir im Innern, Doch wie fchaff' ich bier ibm Luft? All mein findliches Erinnern Kindet in mir feine Gruft.

Einsam schweif' ich in bie Felber, Such' ein Echo ber Natur; Aber Bache, Winde, Walber Rauschen fremd auf bieser Flur.

Unverftanden, unbeachtet, Wie mein deutsches Lied verhallt, Bleibt es, wenn mein Bufen fcmachtet, Und in bangem Gehnen wallt.

# 7. Muf ber Reife.

Im Frublinge 1807. Blaches Land und flace Geelen, Die der Erde icone Bier Und den himmel mir verhehlen, Bleibet endlich binter mir!

Fernber blinft der Alpen Rette, Schon erathm' ich Schweiger Luft. Sen gegrüßt im Felsenbette, Rhoban, Sohn ber buntlen Kluft ! Du auch tommft ja hergezogen, Wie ein Gast, mit frepen Bogen,

Frembe Sitten, frembe Bungen gernt' ich üben her und bin; Richt im herzen angeflungen Startten fie ben beutschen Sinn. Lang ein umgetriehner Manbrer, Burd' ich niemals boch ein Andrer.

Theure Bruber in Bebrangnis! Euch geweiht ift all mein Schmerz. Bas euch trifft, ift mein Berbangnis; Kallt ihr, so begehrt mein Herz. Daß nur balb sich mein Gebeine Baterlandichem Staub vereine.

- 8. Bum Undenten.
- Du nahteft nur, uns wieber zu verlaffen, Dein rascher Weg hat bich vorbep getragen! Bon beiner Gegenwart begludten Tagen Sab ich zu bald ben heitern Strahl erblaffen,
- Dieß fleine Blatt, bas bu jurudgelaffen, Es foll bir meine Bunfche, meine Rlagen, Dein Bilb in mir, bein Angedenten fagen; Ble tount' es fo viel große Dinge faffen;
- Drum bieß nur: wird's in beiner Riche wohnen, Wird manchmahl feinen Ginn bein Blid entflegeln, Go neib' ich ihm fein gludliches Gelingen.
- D mocht' ein Caubchen dir es überbringen, Und nahmest du's ihm schmeichelnd von den Flügeln, Und mocht' ein Auß die kleine Bothin lobnen.

Man last mich ruhig Abschieb nehmen, Wie man ben Fruhling manbern fieht, Es wird fich keiner nm ihn gramen, Wenn er betrübt von banuen gleht. Berlangend sehn sie nach den Früchten, Und wissen nicht, daß er sie fat; Ich kann ben himmel fur sie bichten, Doch meiner benkt nicht ein Gebet.

3ch fable bantbar Zaubermachte Un biese Lippen festgebannt. D! knupfte nur an meine Rechte Sich auch ber Liebe Zauberband. Es fummert teine sich bes Armen, Der burftig aus ber Ferne fam; Welch herz wird sein sich noch erbarmen Und lofen seinen tiefen Gram?

Er fintt im boben Grafe nieber, Und schläft mit nassen Bangen ein: Da schwebt ber hobe Geist ber Lieber In die betlemmte Brust hinein: Wergiß anjeht was du gelitten, In Aurzem schwindet beine Last, Was du umsonst gesucht in Hutten, Das wirst du finden im Palast.

Du nahft bem höchsten Erbenlohne, Balb endigt der verschlungne Lauf: Der Mortenfranz mird eine Krone, Dir setzt bie treuste Hand sie auf. Ein herz voll Einflang ist berufen Bur Glorie um einen Ehron; Der Dichter steigt auf rauhen Stufen hinan, und wird bes Königs Sohn.

#### 3. Bergmannelieb.

Der ift ber herr ber Erbe, . Wer ihre Liefen mift, Und jeglicher Befcwerbe In ihrem Schoof vergier. Ber ihrer Felfenglieder Scheimen Bau verftebt, Und unverbroffen nieder 3u ihrer Werkstatt geht.

Er ift mit ihr verbundet Und inniglich vertraut, Und wird von ihr entsundet, Als mar' fie feine Braut.

Er fiebt ihr alle Lagg Mit nener Liebe au, Und ichent nicht Kleif noch Plage, Sie läßt ihm teine Rub.

Die machtigen Geschichten Der langft verflofinen Beit, Ift fie ihm zu berichten Mit Freundlichkeit bereit:

Der Borwelt bell'ge Lufte !! Umwehn fein Angesicht, Und in die Nacht der Rinfte Strahlt ihm ein ewges Licht.

Er trift auf allen Begen Ein wohlbefanntes Land, Und gern fommt fie entgegen Den Werten feiner hand.

Ihm folgen die Gewasser Hulfreich den Berg hinauf; Und alle Felsenschlöffer Thun ihre Schak' ihm auf.

Er führt des Goldes Ströme In seines Königs Haus, Und schmückt die Olademe Mit edlen Steinen aus.

3war reicht er tren bem König Den gludbegabten Urm, Doch frägt er nach ihm wenis Und bleibt mit Freuden arm. Sie mogen fich ermurgen Um Fuß um Gut und Gelb; Er bleibt auf den Gebirgen Der frobe herr ber Welt.

#### 4. Beinlieb.

Buf grunen Bergen wird geboren, Der Gott, ber uns ben himmel bringt, Die Sonne hat ihn sich erforen, Daß sie mit Flammen ihn durchbringt.

Er wird im Lenz mit Luft empfangen, Der zarte Schoof quillt fill empor, Und wenn des herbstes Früchte prangen, Springt auch bas goldne Kind empor.

Sie legen ihn in enge Wiegen Ins unterirbische Geschoß, Er träumt von Festen und von Siegen Und bant sich manches lust'ge Schloß.

Es nabe teiner feiner Rammet, Benn er fich ungedulbig brangt, Und jedes Band und jede Klammer Mit jugendlichen Kraften fprengt.

Denn unsichtbare Wachter fiellen, Go lang er traumt, sich um ibn ber; Und wer betritt die beil'ge Schwellen, Den trift ihr luftumwundner Speer.

So.wie die Sowingen fic entfalten, Läßt er die lichten Augen sehn, Läßt ruhig seine Priester schalten Und kommt heraus, wenn sie ihm fiehn

Ans seiner Wiege dunklem Schoose Erscheint er im Arpstallgewand; Berschwiegner Eintracht volle Nose Trägt er bedeutend in der Hand, Und aberall um ihn versammeln Sich seine Junger hocherfreut; Und tausend frohe Jungen stammeln Ihm ihre Lieb' und Dankbarteit.

Er fpruht in ungezählten Strahlen Sein innres Leben in die Welt, Die Liebe nippt aus feinen Schalen, Und bleibt ihm emig gugefellt.

Er nahm als Geist ber goldnen Zeiten Won jeher sich bes Dichters au, Der immer feine Lieblichkeiten In trunfnen Liebern aufgethan.

Er gab ihm, seine Tren zu ehren, Ein Necht auf jeden hübschen Mund, Und daß es keine barf ihm wehren, Macht Gott durch ihn es allen kund.

#### 5. Lieb ber Tobten.

Lobt boch unfre ftillen Fefte, Unfre Garten, unfre Simmer, Das bequeme hausgerathe, Unfer hab' und Gut.
Läglich tommen neue Gafte, Diefe fruh, die andern spate; Auf ben weiten heerden immer Lobert neue Lebensglut.

Caufend zierliche Gefdhe, Ginft bethaut mit tausend Ehrdnen, Goldne Ringe, Sporen, Schwerter, Sind in unserm Schab: Biel Aleinodien und Juweelen Wissen wir in dunkeln Höhlen, Keiner kaun den Neichthum zählen, Ichter kauch ohn' Unterlaß. Kinder ber Bergangenheiten, Spelden and ben grauen Zeiten, Der Gestirne Riesengeister, Bunderlich gesellt; Holbe Frauen, ernste Meister, Kinder und verlebte Greise Sigen bier in Einem Kreise, Wohnen in der alten Belt.

Reiner wird sich je beschweren, Reiner wunschen fortzugeben, Wer an unsern vollen Tischen Einmal frolich saß. Riagen sind nicht mehr zu heren, Reine Wunden mehr zu sehen, Keine Thranen abzuwischen; Emig läuft bas Stundenglas.

Tiefgerührt von heiliger Gute Und versentt in seliges Schauen Steht der himmel im Gemuthe, Wolkenloses Blau; Lange fliegende Gewande Tragen uns durch Frühlingsauen, Und es weht in diesem Lande Nie ein Luftchen kalt und rauh.

So in Lieb' und hoher Bollust Sind mir immerdar versunken, Seit der wilbe trube Funken Jener Belt erlosch; Seit der Hugel sich geschlossen Und der Scheiterhausen sprühte, Und bem schauernden Semuthe Run das Erdgesicht zerfoß.

Bauber ber Erinnerungen, Beiliger Wehmuth fuße Schauer Saben innig uns burchflungen, Rublen unfre Glut. Bunden giebt's, die wenig fcmergen, Gine gottlich tiefe Trauer Wohnt in unfer aller Hersen, Loft uns auf in Gine Flut.

Und in biefer Flut erglegen. Bir und auf geheime Weife In den Ozeau des Lebens, Tief in Gott hinein; Und aus feinem Herzen fliegen Bir zuruck zu unferm Kreife, Und der Geift des höchften Strebens Taucht in unfre Wirbel ein.

Schuttelt eure goldnen Ketten Mit Smaragden und Rubinen, Und die blanken faubern Spangen; Blin und Klang jugleich. Aus des fenchten Abgrunds Betten, Aus den Gräbern und Kuinen, Himmelstofen auf den Wangen, Schwebt ins bunte Fabelreich.

Könnten boch die Menicen wissen, Umre funftigen Genoffen, Daß bei allen ihren Freuden Wir geschäftig sind:
Jauchzend wurden sie verscheiben, Gern das bleiche Dasein missen, — D! die Zeit ist bald verstoffen, Kommt, Geliebte, doch geschwind!

helft uns nur den Erdgeist binden, Lernt den Sinn des Todes fassen, Und das Wort des Lebens sinden; Ginmal kehrt euch um. Deine Macht muß balb verschwinden, Dein erborgtes Licht verblassen, Werden dich in kurzem binden, Erdgeist, beine Zeit ist um.

#### 6. Sehnfucht nach bem Tobe.

Sinunter in ber Erbe Schoof, Weg aus des Lichtes Reichen! Der Schmerzen Buth und wilber Stoß Ift frober Abfahrt Zeichen. Wir kommen in ben engen Rahn Geschwind am himmelbufer an. Selobt fev und bie emge Nacht, Gelobt der emge Schlummer! Bohl hat ber Tag und warm gemacht, Und welf ber lange Rummer. Die Luft ber Frembe ging und aus, Bum Bater wollen wir nach haus.

Was follen wir auf biefer Welt Rit unfrer Lieb' und Treue? Das Alte wird hintangestellt: Was foll uns benn bas Reue? O! einsam steht und tief betrübt, Wer heiß und fromm die Vorzeit liebt.

Die Borzeit, wo die Sinne licht In hoben Flammen brannten, Des Baters hand und Angesicht Die Menschen noch erkannten, Und hoben Sinns, einfältiglich Roch mancher seinem Urbild glich.

Die Borgeit, wo noch bluthenreich Uralte Stamme prangten, Und Rinder fur das himmelreich Nach Quaal und Tod verlangten, Und wenn auch Luft und Leben fprach, Doch manches herz voll Liebe brach.

Die Borzeit, wo in Jugendglut Gott felbst fich tund gegeben Und frubem Cod in Liebesmuth Gewelht feln sußes Leben, Und Angst und Schmerz nicht von sich trieb, Damit er uns nur thener blieb.

Mit banger Sehnsucht sehn wir sie In dunkle Racht gehullet, In dieser Zeitlichkeit wird nie Der beiße Durft gestisset. Wir muffen nach ber heimath gehn um diese heilge Zeit zu sehn. Bas halt noch unfre Rudfebr auf, Die Liebsten ruhn schon lange.
Ihr Grab schließt unsern Lebenslauf, Nun wird uns weh und bange.
Bu suchen baben wir nichts mehr, Das herz ist fatt, die Belt ist leer.

Unendlich und gebeimnisvoll Durchströmt und sußer Schauer; Mir bencht aus tlefen Fernen scholl ein Scho unster Trauer. Die Lieben sehnen sich wohl auch, Und sandten und der Sehnsuch hauch.

hinunter gn ber fußen Braut, Bn Jesus, bem Geliebten! Getroft! die Abendodmmtung grant Den Liebenden, Betrubten. Ein Eraum bricht unfre Banden foe, in-Und fentt uns in des Baters Schoof.

# z. Der Fruhling.

Es farbte fich die Wiese grun Und um die Seden fab iche blubn; Tagtäglich fab ich neue Kranter, Mild war die Luft, der himmel helter: Ich wußte nicht, wie mir geschah, Und wie bas wurde, was ich fab.

Und immer dunkler ward der Mald, Auch bunter Sanger Aufenthalt, Es drang mir bald auf allen Wegen Ihr Klang in füßem Duft entgegen. Ich wußte nicht, wie-mir geschah, Und wie das wurde, was ich sah.

Es quoll und trieb nun aberall, Mit Leben, Farben, Duft und Schall; Sie schienen gern sich zu vereinen, Daß alles michte lieblich scheinen. Ich wußte nicht, wie mir geschah, Und wie bas wurde, was ich sah. So bacht' ich: ift ein Geift erwacht, Der alles jo lebenbig macht, Und ber mit taufenb fconen Waaren Und Bluthen fich will offenbaren? 3ch wußte nicht, wie mir geschab, Und wie das wurde, was ich sah.

Dielleicht beginnt ein neues Reich, Der lodte Staub wird jum Gestrauch, Der Baum nimmt thierische Gebehrden, Das Thier soll gar jum Menschen werden. Ich mußte nicht, wie mir geschah, Und wie das wurde, was ich sah.

Wie ich fo ftand und bei mir fann, Ein macht'ger Trieb in mir begann: Ein freundlich Madchen tam gegangen Und nahm mir jeden Sinn gefangen. Ich mußte nicht, wie mir geschah, Und wie das wurde, was ich sah.

Uns barg ber Bald vor Sonnenschein: Das ist ber Fruhling! fiel mir ein; Und furz, ich fah, daß jest auf Erben Die Menschen sollten Gotter werden. Run wußt' ich wohl, wie mir geschah, Und wie das wurde, was ich sah.

# 2. Aus Novalis geiftlichen Liebern.

1.

Bas mar' ich ohne bich gewesen?
Bas murb' ich ohne bich nicht fenn?
Bu Furcht und Mengsten auserlesen,
Stand' ich in weiter Welt allein.
Nichts mußt' ich sicher, was ich liebte,
Die Zukunft war' ein buntler Schlund;
Und wenn mein herz sich tief betrubte,
Bem that ich meine Sorge kund?

Einsam verzehrt von Lieb und Sehnen, Erschien mir nachtlich jeder Tag; 3ch folgte nur mit heißen Thranen Dem wilden Lauf des Lebens nach. 3ch fände Unruh im Getummel, Und hoffnungslosen Gram zu Haus. Wer hielte ohne Freund im himmel, Wer bielte da auf Erden aus?

Sat Chriftus sich mir tund gegeben, Und bin ich seiner erst gewiß, Wie schnell verzehrt ein lichtes Leben Die bobenlose Finsterniß. Mit ihm bin ich erst Mensch geworden; Das Schickfal wird verklart durch ihn, Und Indien muß selbst im Norden Um den Geliebten frohlich bluhn.

Das Leben ward jur Liebesstunde, Die gange Welt spricht Lieb' und Lust, Ein beilend Kraut machst jeder Bunde, Und frei und voll flopft jede Brust. Für alle seine tausend Gaben Bleib' ich sein demuthevolles Kind: Gewiß, ihn unter und zu haben, Wenn zwei auch nur versammelt find.

D! geht hinaus auf allen Wegen, und holt die Irrenden herein, Streckt jedem enre hand entgegen, Und ladet froh sie zu uns ein. Der himmel ist bei uns auf Erden, Im Glauben schauen wir ihn an; Die eines Glaubens mit uns werden, Auch benen ist er aufgethan.

Ein alter schwerer Wahn von Sunde Bar fest an unser Herz gebannt; Bir irrten in der Nacht wie Blinde, Bon Ren und Lust Jugleich entbrannt; Ein jedes Wert schien uns Berbrechen, Der Mensch ein Sotterfeind zu sepn, Und schien der himmel uns zu sprechen, Go sprach er nur von Tod und Pein.

Das herz, bes Lebens reiche Quelle, Ein bofes Wesen wohnte brin; Und wards in unserm Geiste helle, So war nur Unruh der Gewinn. Ein eisern Band hielt an der Erbe Die bebenden Gesangnen fest; Furcht vor des Todes Nichterschwerte Berschlang der hoffnung Ueberrest.

Da tam ein heiland, ein Befreier, Ein Menschensohn, voll Lieb' und Macht, Und hat ein allbelebend Fener In unserm Innern angesacht. Run sahn wir erst den himmel offen, Als unser altes Baterland; Wir tonnten glauben nun und hoffen, Und fühlten uns mit Gott verwandt,

Seitbem verschwand bei uns bie Sunde und frohlich wurde jeder Schritt;
Man gab zum schönsten Angebinde
Den Kindern diesen Glauben mit;
Durch ihn gebeiligt zog bas Leben
Borüber wie ein selger Traum,
Und, ew'ger Lieb' und Lust ergeben,
Bemerkte man ben Abschied kaum.

Moch steht in wunderbarem Glange
Der heilige Geliebte hier,
Gerührt von seinem Dornenkrange
Und seiner Treue weinen wir.

Cin jeder Mensch ist und willsommen,
Der seine Hand mit uns ergreift,
Und in sein herz mit ausgenommen,
Bur Frucht des Paradieses reift.

2

Wer einsam fist in seiner Kammer, Und schwere, bittre Thranen weint, Wem nur gefarbt von Noth und Jammer Die Nachbarschaft umber erscheint; Wer in das Bild vergangner Zeiten Wie tief in einen Abgrund sieht, In welchen ihn von allen Seiten Ein sußes Weh hinunter zieht;

Es ift, als lagen Bunbericabe Da unten fur ihn aufgehauft, Nach beren Schlof in wilber hehe Mit athemlofer Bruft er greift.

Die Jufunft liegt in ober Durre Entfetiich lang und bang vor ihm, Er schweift umber, allein und irre, Und sucht sich felbst mit Ungeftum.

Ich fall ibm weinend in die Arme: Auch mir war einst, wie dir zu Muth, Doch ich genas von meinem harme, Und weiß nun, wo man ewig ruht.

Did muß, wie mich, ein Wefen troften, Das innig liebte, litt und ftarb; Das felbst fur die, die ihm am mehften Gethan, mit taufend Freuden ftarb.

Er ftarb, und bennoch alle Tage Bernimmst du feine Lieb' und ihn, Und kannst, getrost in jeder Lage Ihn gartlich in die Arme ziehn.

Mit ihm tommt neues Blut und Leben In bein erstorbenes Gebein; Und wenn bu ihm bein herz gegeben, Co ift auch feines ewig bein.

Was du verlorft, hat er gefunden; Du triffit bei ibm, was du geliebt: Und ewig bleibt mit dir verbunden, Was feine hand dir wiedergiebt.

### XXVII.

## Tied.

Ludwig Tied's Leben f. B. 1. S. 360. Seine Gedichte sind neuerdings gesammelt erschienen (Dresden 1821. 2 Bdc.). Der Einfluß der romantischen Poesie des Sudens und des beutschen Mittelalters auf Tied's Lieder und Dichtungen ist nirgends zu verkennen; indeß zeichnen sich alle durch eine hohe Zarcheit des Gefühls und Gemuths und durch einen unnache ahmlichen Wohllaut und Zauber des Neims und der Sprache aus.

## Mus Sied's Gebichten.

## 1. Gehnfuct.

Warum Schmachten?
Warum Sehnen?
Ad! The trachten
Ach! sie trachten
Weit nach Ferne,
Wo sie wähnen
Schönre Sterne.
Leise Lüste
Weben linbe,
Durch die Rlüste
Blumenduste,
Gefang im Winde.
Geisterscherzen,
Leichte Herzen!

Achl achl wie feint fich fur und fur D frembes Land, mein herz nach dir! Werb' ich nie dir naber komuien,

Das dann unter Segel geht? Unentdecte ferne Lande,— Uch mich halten ernste Bande, Nur wenn Erdume um mich dammern, Seh' ich beine Ufer schimmern, Seh' von dorther mir was winten,— Ift es Freund, ists Menschgestalt?
Schnell muß alles untersinten, Radwarts halt mich die Gewalt:

Warum Schmacken?
Warum Sehnen?
Alle Chranen
Ach! sie tracken?
Nach der Ferne,
Wo sie wähnen
Schönre Sterue.

### 2. Der Frühling.

Nie vergist ber Frubling wiederzutommen, Benn Storche giebn, wenn Schwalben auf der Wiese find, Kaum ist bem Winter die Herrschaft genommen, So erwacht und lächelt das goldne Kind.

Dann sucht er sein Spielzeug wieber zusammen, Das der alte Winter verlegt und verstört, Er putt ben Wald mit grunen Flammen, Der Nachtigall er die Lieber lehrt.

Er ruhrt den Obitbaum mit rothlicher Sand, Er flettert hinauf die Aprifosenwand, Wie Schnes die Bluthe noch vor dem Blatt ausdringt, Er schuttelt froh das Köpfchen, daß ihm die Arbeit gelingt.

Dann geht er, und schläft im malbigen Grund, und haucht ben Athem aus, ben füßen, um feinen garten rothen Mund Im Grase Wiol' und Erdbeer sprießen: Wie rothlich und bidulich lacht Das Thal, wann er erwacht

In ben verschlofnen Garten Steigt er über's Sitter in Gil, Mag auf ben Schlussel nicht warten, Ihm ift telne Wand zu fteil.

Er raumt ben Sonee aus dem Bege, Er schneibet bas Burbaum. Gehege, Und feiert auch am Abend nicht, Er schaufelt und arbeitet im Mondenlicht.

Dann ruft er: wo faumen die Spieltameraben, Daß fie fo lange in der Erde bleiben? Ich habe fie alle eingelaben, Mit ihnen die frobliche Beit zu vertreiben.

Die Lille tommt und reicht die weißen Finger, Die Lulpe steht mit didem Kopfpus da, Die Rose tritt bescheiden nah, Aurikelchen und alle Blumen, pornehm und geringer.

Der bunte Teppich ift-nun gestickt, Die Liebe tritt aus Jasminlauben hervor. Da banten die Menschen, ba jauchzet ber Wogel ganges Chor, Denn alle fuhlen sich beglückt.

Dann tuft ber Fruhling bie garten Blumenwangen, Und ichelbet und fagt: ich muß nun gehn. Da fterben fie alle an fußem Berlangen, Daß fie mit welten hauptern ftehn.

Der Frühling spricht: vollendet ist mein Thun, Ich habe schon die Schwalben berbestellt, Sie tragen mich in eine andre Welt, Ich will in Indiens duftenden Gefilden ruhu.

36 bin gn klein, bas Obft gu pfluden, ? Den Stod der schweren Traube gn entkleiden, Mit der Senfe das goldene Korn gu schneiben, Dagn will ich ben herbst euch schieden.

3d liebe das Spielen, bin nur ein Rind, Und nicht gur ernften Arbeit gefinnt; Doch wenn ihr bes Winters überdrußig felb, Dann tomm' ich gurud zu eurer Frend', Die Blumen, die Bogel nehm ich mit mir, in Benn ihr erndtet und keltert, was follen fie hier? Abe! Abe! ift die Liebe nur ba, So bleibt euch der Fruhling ewiglich nah!

## 3. Lieb von ber Ginfamteit.

Heber mir bas bellgestirnte himmelsbad, Alle Menfchen bem Schlaf ergeben, Rubent von bem mubevollen Leben, Ich allein, allein im hause wach.

Erabe brennt das Licht herunter; Soll ich aus bem Fenster schauen 'nuber nach den fernen Auen? Meine Augen bleiben munter.

Soll ich mich im Strahl ergeben Und bes Mondes Aufgang fuchen? Sieh, es flimmert durch die Buchen, Beiben am Bach im Golbe fteben.

Ift es nicht, als tame aus den Weiben Nch! ein Freund, den ich lange nicht gesehn, Nch, wie viel ist schon feither geschehn, Seit bem qualenvollen bittern Scheiben!

An den Bufen will ich ihn machtig bruden, Sagen, was fo ofte mir gebangt, Wie mich inniglich nach ihm verlangt, Und ihm in die fußen Augen bliden.

Aber der Schatten bleibt dort unter ben Zweigen, 3ft nur Moubeuschein, Kommt nicht zu mir herein, Sich als Freund zu zeigen.

Ift auch icon gestorben und begraben, Ind vergeß es jeden Tag, Beil ich's fo übergern vergeffen mag; Wie tann ich ihn benn in den Armen baben?

Seht ber fluß murmelnd burch bie Rfufte, Sucht die Ferne nach eigner Melodic, Unermudet sprechend spat und fruh: Wehn vom Berge schon Septemberlufte,

Fernab erklingt es, teiner weiß von mir, Alle meine Freunde mich verlagen, Die mich liebten, jeht mich haffen, Kammert fich keiner, bag ich wohne hier.

Biebe mit Neben oft luftig jum Gee, Sore bann bas ferne Gelach; Geufze mein tummervoll Ach! Ebut mir ber Bufen fo web.

Uch! wo bist bu Bild geblieben, Engelsbild vom schönsten Kind? Reine Freuden übrig find, Unterstund mich, dich zu lieben.

Saft ben Gatten langft gefunden, Wie ber fernfte Schimmerfchein, Fallt mein Name bir nicht ein, Rie in beinen guten Stunden.

Und bas Lict ift ausgegangen, Sipe in ber Duntelheit, Dente, was mich fonst erfreut, Als noch Nachtigallen fangen.

2d ! und warft nicht einfam immer ? Reiner ber bein Berg verftand, Reiner fich gu bir verband. — Geh auch unter Mondesschimmer.

Tofche, lofche, lettes Licht! Auch wenn Freunde mich umgeben, Führ' ich boch efnfames Leben! Lofche, lofche, lettes Licht, Der Unglückliche braucht bich nicht.

## 4. Rad t.

Im Windsgerausch, in stiller Nacht Geht dort ein Wandersmann, Er senfst und weint und schleicht so sacht, Und ruft die Sterne an:

Mein Bufen pocht, mein herz ift ichwere In filler Ginsankeit, Mir unbekannt, wohin, woher, Durchmanbl' ich Freud' und Leib;

3hr fleinen goldnen Sterne, 3hr bleibt mir ewig ferne, Ferne, ferne, Und ach! ich vertraut" euch fo gerne.

Da flingt es ploblich um ihn ber, Und helfer wird die Nacht. Schon fühlt er nicht fein hers fo schwer & Williams fich neu erwacht:

D Menich, du bift uns fern und nah, Doch einsam bift du nicht, Bertrau' uns nur, dein Auge fah Oft unfer ftilles Licht:

Bir fleinen goldnen Sterne Sind dir nicht ewig ferne; Gerne, gerne, Gebenten ja beiner bie Sterne.

## 5. Gefang ber Feen.

Fliege, Strom, in beinen hellen Rlaren Wellen Wiegt ber Himmel fich im Bilbe, Abendlufte hauchen milbe, Und bas Lied ber Boget schaft Bom Gebirge ber, vom Tannenwald.

Anf ber Spule glangt ber gaben Reth und golben,

Den wir erst im Thaue baben Bon Bluthenbolben; Wie bas Rad sich brebt und windet Wird bas Gold nur mehr eutzündet, Und wann aller Glanz versponnen, Wird bas Gespinnste aufgeschlagen, Und nach vielen emf gen Tagen Unfer Kleid gewoben und gewonnen, In dem wir dann im Sonnenscheine figen, Uns wiegend auf der Blumen grunen Spilsen, Benn Abenbschimmer durch den himmel bligen.

### 6. Bei ber Abreife einer Freundin.

Berganglichteit! muß benn in allem Schonen, Das uns erfreut, bein Spott und auch begrüßen? Raum horen wir der Nacht gall Lied ertonen, Raum sehen wir bie Frühlingsblumen sprießen, Go muffen wir uns schon der Lust entwöhnen, Ja diese turze Lust mit Trauer bußen, Ein Liebesgeist reicht kosend uns die hand, Wir schaun ihn an, indem er schon entschwand.

Es tritt ein lieber Mensch in unfre Kreise, Und nah und naher fühlt man sich verbunden, Die bolde Freundschaft wirkt nach alter Beise, Es spricht das herz, Bertraun hat sich gefunden, Und wie man scherzt und lacht, ift lieblich leise Ein zartes Band um Geist und herz gewunden, Schon unentbehrlich ift, eh wir es wissen, Der Freund, und sieh! da wird er uns entriffen.

Run wirkt Erinnrung, Schmerz, und will uns fagen, Daß wir wie Kinder nur die Zeit verspielt, Wir sehn zuruck nach den verlohrnen Lagen, Wo Frohsinn uns und Ernst zusammenhielt; Die Trennung, buntt uns, sep nicht zu ertragen, Die Stunde, die sich nah und naber stiehlt, Man fragt sich: kannten wir uns schon seit Jahren? Jeht möchten wir mit Wochen, Lagen sparen.

Dann fallt ble Angst auf alle unsre Sinne, Wie wir so leicht bas Theuerste verschwenden, Wir sammeln nur die fleinlichen Gewinne, Und streuen Schäfte aus mit vollen handen; Daß nicht ein kleiner Augenblick getrinne, was uns Minuten Scherz, Zerstrenung, senden, Wird gern der hochste Schaft, das ganze Leben So unbedacht und schnell babin gegeben.

Doch nichts verschwindet gang, was einst gewesen, Erinnrung halt in Armen und bewahrt Die Kleinod' unfrer Seele, läßt uns lesen Mit süßem Schmerz, was sie uns aufgespart, Oft dunkt uns dann, als seven wir genesen, Vergangenheit wird liebe Gegenwart, Und zärtlich mischt sich mit sehnsüchtigem Leibe Im ruhrenden Erinnern heitre Freude.

So lebt mit uns durch Dentmal, Schrift und Zeichen Die alte langst entschwundne Herrlichkeit, Bir sehn in Bilbern, welche nie erbleichen, In Poesse die alte schone Zeit, Den breiten Strom zu uns herüber reichen, Ton, Blume, Glanz, und trot bes Todes Neib Lebt alles Große in der Welt Geschichten, Schmilzt jedes herz ben ewigen Gebichten.

So schenkt ber Freund bem Freunde, wenn er scheidet, Des Haupthaars Lode ober Blumensterne, Die Rose läckelt welf noch, wie er leidet Kann sie ihn trosten in der weiten Ferne, Und wie er sich am Angedenken weldet Berliert er auch das kleinste Blatt nicht gerne, Nenut es die Vorzeit doch mit stillem Schimmer: Bas wir im Herzen halten, welkt uns nimmer.

Dein Angebenten wird uns nie verschwinden, Bergonne diesem Blatt, am fernen Ort, Durch seinen Lauf dich uns noch ju verbinden, Willt du uns einst vergessen, mag dies Wort Dein sinnend Aug' nicht ungern wieder sinden, Doch lieber führe dich recht bald von dort Ein freundlich Schickfal unfrem Bunsch zurücke: Beglüdt sep stets, und unfrer dent im Glücke.

#### E 0 0.

Wechselnd gehn bes Baces Wogen, Und er fließet immer zu, Ohne Raft und ohne Rub, Kühlt er sich hinabgezogen, Seinem bunfeln Abgrund zu.

Alfo anch des Menschen Leben, Liebe, Eang, und Saft der Reben Sind die Wellenmelodie, Sie verstummt spat oder frub.

> Emig gehn bie Sterne unter, Emig geht bie Sonne auf, Taucht fich roth ins Meer hinunter, Noth beginnt ihr Kages Lauf.

Nicht also des Menschen Leben, Seine Freuden bleiben aus, Denn bem Tobe übergeben Bleibt er bort im dunkeln haus.

### XXVIII.

## v. Collin.

Deinrich Joseph Woler von Collin, ein beliebter bramas tischer und lyrischer Dichter, wurde am 26. Dezember 1772 zu Wien geboren, wo sein Bater ein berühmter Arzt war. Im Löwenburgschen Stift legte er (feit 1781) dem Grund zu seiner wissenschaftlichen Bildung und machte zugleich verz trautere Bekanntschaft mit den klasischen Alten, die nachher auf die Entwickelung seines dichterischen Talents einen entsscheidenden Sinsus gubeidenen. Sehr bald zeichnete er sich als Beschäftsmann aus. Auf-seiner offentlichen Laufbahn, bei

der Kinanghofftelle in Bien, wurde er fehr fchnell von Stufe ju Stufe beforbert, bis er endlich (1809) Sofrath bei ber geheimen Eredit, Softommiffion wurde und ben Leopoldsorden erhielt. Mit unermudeter Anftrengung arbeitete er fur feinen offentlichen Wirtungefreis, und nur die nachtlichen Stunden waren feiner Lieblingsneigung , der Dichtfunft , gewidmet. Sein Regulus führte ihn zuerft unter die bramatifden Diche ter Deutschlands ein, welchem in beträchtlichen Zwischenraus men feine übrigen Trauerspiele, Coriolan, Polyrena, Bals boa, Bianca della Porta, Maon, die Borgzier und Curiagier, folgten. Geine durch Unftrengungen und Rrante heiteanfalle langft ichon untergrabene Gefundheit erlag endlich. indem ein todtliches Mervenfieber ihn am 28. Juli 1811 in der Bluthe der Jahre ins Grab fentte, ohne daß er an feine Berte die lette Sand legen oder fein Seldengedicht, Rudolph von Sabsburg, hatte vollenden konnen. allem Bleif, ben er auf Entwurf und Musfuhrung feiner bramatifchen Urbeiten verwendete, darf man doch vielleicht gestehen, daß sie eine mehr rhetorische als bichterische Bire fung hervorbringen, - und fowohl bies, als ber Mangel an Eigenthumlichkeit und die Bahl ausheimischen Stoffes, mag daju beigetragen haben, daß feine Stude außer Bien menis ger Glud und Auffehen gemacht haben, als fie offenbar vers Dienen. Die nach feinem Tode erfchienene Auswahl feiner fleineren Gedichte (Bien 1812) enthalt manches Borguge liche und beweift unter andern auch, wie lebhaft fein Bera für alles Baterlandifche fcblug.

Seine sammtlichen Werke, nebst bem Leben bes Berftor, benen, find von seinem Bruder, Matthias von Collin, herausgegeben worden, Wien 1812—1814. 6 Bde.

## Mus Collin's Bebichten.

## 1. Seimath.

Mus fich beraus ins Weltall ftrebt ber Geift Am Rhein, am Dil, und an ber Donau Ufern, Rach einem Musblid auf ben Dcean, Den unbegrengten - Sa! ba ftaunt bie Geele, Die munberbar fich nun erweitert fühlt. Der ftille Bach balt unfern Blid nicht feft, Go auch bie Flamme, bie ber Stahl erwedt, Erhebt und nicht. Allein bes Simmels Lichter, Die ftaunen wir mit leifem Schauer an. -Bu weit um fich mobl greift bet Beift, um ewig Im engbegrengten Raum gebemint gu wirfen. Das Beltall mocht' er liebenb ftets umfangen, Und bie Ratur im Innerften burchbringen; Der arme Menfc ift ein gefangner Beift! Das beutet ibm bes Bergens Gebnfucht an, Die bei bes Großen Anblid ibn ergreift.

### 2. Raifer Mar

auf ber Martinewand in Eprol.

1493.

"Hinauf! hinauf!
In Sprung und Lauf!
Bo die Luft so leicht, wo die Sonne so flar,
Nur die Gemse springt, nur horstet der Naar;
Wo das Menschengewühl zu Füßen mir rollt,
Wo das Donnergebrull tief unten grollt:
Das ist der Ort, wo die Majestät
Sich herrlich den herrscherthron erhöht!
Die steile Bahn
hinan! hinan!
Dort pfeiset die Gemse! ha springe nur vor;
Rachseht der Jäger, und sliegt empor!

Sihnt auch die Kluft
Schwarz wie die Gruft;
Nur hinüber, hinüber im leichten Schwung!
Wer sehet mir nach? S' war ein Kalsersprung!
Rlimm, Semse, nur auf die Felsenwand!
In die lustige Hoh, an des Abgrunds Nand
Mach' ich mit Eisen mir doch die Bahn.
Nur muthig hinauf, und muthig hinau!
Zeht ohne Rast
Den Strauch erfast!
Wenn tücksich der Zweig vom Sesteine läst,
So halt mich im Fall die Klippe noch fest."

Der Stein nicht halt,
Der Kaiser fällt
In die Tiesen hinad zwei Klaster lang;
Da ward Herr Maren doch gleichsam bang.
Ein Felsen hervor ein wenig ragt,
Das nennt er Sluck — Gott sew's geklagt!
Einbrechen die Kniee, doch blieb er stehn,
Und taumelt sich aus; da mußt er nun sehn;
Hier half kein Svrung,
Kein Ablerschwung;
Denn unter ihm senkt sich die Martinswand,
Der steileste Felsen im ganzen Land.

Er starrt binab
Ins Wolkengrab,
Und starrt hinauf ins Wolkenmeer,
Und schaut zuruch und schaut umher.
Da zeigt sich kein Fleck zum Sprung handbreit,
Rein Strauch, der den Sweig dem Klimmer beut,
Aus hartem Felsen wolbt sich ein Loch
Schroff hinter ihm, wie ein Dom so hoch!
Der Kaiser ruft
In taube Luft;
"Ep boch wie hat mich die Gemse verführt!
Rein Weg zu den Lebenden niedersührt."

Er war's gewillt, Es ift erfüllt! Bo die Luft so leicht, wo die Sonne so flar, Wo die Gemse nur springt, nur horstet der Naar, Bo das Menschengewühl zu Füßen ihm rollt, Wo das Donnergebrull tief unten grollt, Da fteht des Raifers Majestat
Doch nicht zur Wonne boch erhöht.
Ein Jammersohn
Auf luft'gem Thron,
Findet sich Mar nun ploblich allein,
Und fühlt sich schandernd, verlassen und klein.

Im Thalesgrund
Ein Hirte stund,
Und sieht auf der Platte sich's regen,
Und buden, und heben, und schreitend bewegen,
"Den bannt wohl hinauf des Sataus Gewalt?
Das ist bei Gott eine Menschengestalt!"
So ruft er, und winkt die hirten berbet,
Daß jeder ihm staunend das Bunder zeih'!
"Gott sep mit ihm!"
Ist eine Stimm':
"Der stehet dort oben in großer Noth,
Muß arg wohl erleiden den Hungertod."

Auf leichtem Roß Ein Idgertroß Kommt nun das Thal hereingesprengt, Wo sich die Menge schon gaffend drangt, Und rufet den nachsten hirten an: "Nahm wohl der Kaiser anher die Bahn? Hoch auf den Alpen klomm er empor, Daß ihn des Idgers Blick verlor." Der hirte blickt Auf die Wand, erschrickt, hindeutend sagt er zum Idgerschwarm: "Dann schaut ihn dort oben! daß Gott erbarm't"

Der Jäger blickt Auf die Mand, erschrickt, Und hebet nun schnell sein Sprecherrobt, Und ruft, was Menschenbrust mag, empor: "Herr Raiser, sept ihrs, der steht in der Blend, So werft herab einen Stein behend!" Und vorwärts nun woget das Menschengewühl, Und plöhlich ward es nun todtenstill. Da fällt der Stein Sentrecht hinein, Wo unter dem Felsen ein Huter wacht, Das zerschmettert das Dach zusammenkracht. Des Bolls Gehenl, Auf eine Meil Im ganzen Umfreis zu hören, Macht rings das Scho emporen. Und zum Kaiser auf dringet der Jammerlaut, Der kaum mehr menschlicher Hulse vertraut. Er spannet das Aug', er strecket das Ohr: "Was wühlet dort unten? Was rauscht empor?" Er sieht und lauscht! Fort wühlt's und rauscht— So harret er aus ohn' Murren und Klag, Der edle herr, bis zu Mittag.

Doch Sonnenbrand
Die Felsenwand
Burus mit glühenden Strahlen prast,
Da wird unleiblich der Hike Gewalt.
Erschöpft von der mattenden Gemsenjagd,
Bon Durst gequalt, von dem Hunger geplagt,
Inhlet sich Max ganz matt und schwach;
War's Wunder, daß endlich die Kraft ihm brach?
Das wünscht er allein,
Gewiß zu sepn,
Eh die Besinnung ihm verstießt,
Ob Hüsse bei Menschen noch möglich ist?

Bald wußt' er Rath,
Und schriet zur That,
Und schrieb mit Stiften auf Pergament
Die Frag' ans Bolf, und wickelt behend
Mit goldenem Bande das Läfelein
Auf einen gewichtigen Marmorstein,
Ließ fallen die Last in die Tiese hinab,—
Und horcht— kein Laut, der ihm Antwort gab.
Ach Gott und Herrt
Man liebt ihn so sehr
Orum sindet vom Bolke sich niemand ein,
Dem Herrn ein Bothe des Todes zu sepn.

Der Kaifer wie hart Auf Antwort barrt, Und sendet ben britten und vierten Stein, Doch immer wollt es vergeblich sepn. Bis schon am himmel bie Sonne sich senkt, Und nun erseufzend der Herr sich denkt: "Adr' Dulfe mbglich, sie riefen es mir, So barr' ich nun sicher bes Tod's allhier." Da nob sein Sinn Bu Gott sich hin; Ihm entstammet bas herz ber beilige Geift, Daß er sich schnell von dem Irdischen reißt;

Begstößt die Belt, Jam Em'gen halt! Zeht wieder ein Taffeln ninmt zur hand, Beschreibt es eifrig. — Beil sehlte das Band, So band er's am Stein mit dem goldenen Bließ: Bas sollt's ihm? Er war ja des Todes gewiß! Und aus dem erhöheten luftigen Grad Birft er den Stein in das Leben hinab. Bohl peinlicher Schmerz Durchwühlet das herz Jedem, der nun, was der Kaiser begehrt, Beinend vom weinenden Leser hört.

Der Lefer rief:
"So beißt der Brief.
Wiel Dant Torol für deine Lieb;
Die treu in jeder Roth mir blieb.
Doch Gott versucht' ich mit Uebermuth,
Das soll ich nun büßen mit Leib und Blut.'
Bei Menschen ist feine Rettung mehr;
Gott's Wille geschehe! Gerecht ist der Herr!
Will büßen die Schuld
Mit Muth und Geduld.
Mit Einem wohl könnt ihr mein Herz erfreun,
Ich will euch den Dank im Tode noch weihn.

Nach Zierlein eilt Nun unverweilt Ein Both' um das heilige Sacrament, Nach dem mir durstend die Seele brennt. Und wenn der Priester steht am Fluß, So fundet's mir Schüßen durch einen Schuß. Und wenn ich den Segen nun soll empfahn, So deut' es ein zweiter mir wieder au. Sehr bitt' ich euch, Fleht dann zugleich Mit mir zum helfer in aller Noth, Daß er mich start, in dem hungertod." Der Bothe fleugt,
Der Priester keucht
Nun schon berbei, nun steht er am Fluß,
Schnell kundet's dem Kaiser der Schufen Schuß.
Der schauet hinab, erblickt die Monstranz,
Denn blisend erglanzt ihr Demantkranz.
Und wirft sich vor ihr auf die Knies hin,
Mit zerknirschtem Herzen, mit glaubigem Sinn.
Die Menscheit ringt,
Und siegt, und schwingt
Auf entfesselten Flügeln empor sich schnell
Ju der ewigen Liebe hochheiligem Quel!

Und o wie fieht Sein heißes Gebeth!
"D Gott, du Nater allmächtig am himmelsthron, Du Lieb' aus Lieb' entquollener Gottessohn,
Und du hochheiliger Gottesgeist,
Der beide vereint, das heil uns weist;
D Gott, deß Lieb' auf jeder Spur Verkundet laut die weite Natur!
D tauchte sich schnell
Im Liebesquell
Mein liebender Geist, umfaste die Welt,
Die liebend am herzen dein Arm erhält.

Bor meinem Cod Dein himmelsbrot Wunfch' ich unwurdiger, o wie fehr! O sieh auf mich erbarmend her! O Christus Lieb' tritt bei mir ein, Und führ' mich zurück in der Gläub'gen Berein, Die deine Lieb' so feurig beseelt, Daß eines sie werden mit Gott und Welt. Und weil ich nicht werth, Was ich begehrt, Ein einzig Wort aus beinem Mund Macht deinen Knecht auch wieder gesund."

So will er im Flehn Bor Liebe vergehn. Da fundet ein zweiter Schuß ihm an, Daß er den Segen nun foll empfahn. Der herr fogleich auf Felfengrund Wirft sich die Stirn und die Hande wund.

Und der Idger mit lautem Sprecherrohr Sagt ihm des Priesters Worte vor:
"Dich segnet Gott
In beiner Noth,
Der Bater, ber' Sohn, und der beilige Geift,
Den himmel und Erb' ohn' Ende preifit."

Mun allzumahl
Im ganzen Thal
Das Bolf auf den Knien harrt im Gebeth,
Und laut für das heil des herren fieht.
Den Kaiser rührt's, der Bethenden Shall
Bringt ihm zu Ohren der Wiederhall.
Auch er bleibt knieen im Gebeth,
Und Gott für das Bohl der Bolfer fieht.
Schon fiammt der Mond
Um horizont,
Und herrlich das grünliche Firmament
Bon funtelnden Sternenheeren brennt.

Des himmels Pracht Erweckt mit Macht Die Sebnsucht zum himmlischen Baterland, Ihm löset sich jedes irdische Band. Bo der Seraphim harse Jubel erklingt, Der Seligen Shor das heilig singt, Bo das Leiden schweigt, die Begierde sich bricht, Jur ewigen Liebe, zum ewigen Licht, Dahin, dahin Schwingt sich sein Sinn, Und mit hoch empor gehobenen Handen Denkt er entstiehend sein Elend zu enden.

Als schlant und fein' Ein Bauerlein, Wie der Blig ihn blendend, nun vor ihm stund, Und grüßt ihn mit lieblich ertonendem Mund: "herr Mar, zum Sterben hat's wohl noch Zeit, Doch folget mir schnell. Der Weg ist weit." Der Kaiser entseht sich ob dem Gesicht, Und trauet den Augen und Ohren nicht. Und wie er schaut, Ihn wie er schaut, Ihn beimlich graut; Denn es wallt' um den Anaben gar sonderlich Ein demmernder Schein, der nichts Irdischem glich.

Doch ber Kaifer in haft
Sich wieder faßt,
Und fragt das Rudblein: "Wer bist du? Sprich!"—
"Ein Bothe, gefandt um zu retten bich."—
"Wer zeigte dir an zur Klippe den Weg?"—
"Wohl kenn' ich den Berg und jeglichen Steg."—
"So bat dich der Himmel zu mir geschict?"—
"Wohl hat er dein reuiges Herz erblict."—
Drauf es sich dreht,
Jur Hohlung geht,
Und gleitet nun leicht durch den Ris in die Wand,
Den vorber sein sorschendes Auge nicht fand.

Durch ben Niß gebuckt
Der Kaiser sich bruckt.
Sieh, da hüpset das Knäblein leuchtend voran
Durch steile Schluchten tief ab die Bahn.
Wo sunkelnd das Erz an den Wänden glimmt,
In der Tiefe der Schwaden aufbligend schwimmt,
Am Gewölb ertont der Schritte Hall,
Fern donnert des Bergstroms brausender Fall,
Tiefer noch ab,
Meilen hinab:
Da gleitet das Andblein in eine Schlucht,
Die Facel erlosch. — Mit den Kanden bange nun such

Mar sich ben Beg hinvor, Und dringt empor; Und schaut aufathmend der Sterne Licht, Und sucht den Anaben — und sindet ihn nicht. Da faßt ihn ein Schauer. Richt hat er geirrt. Bohl war es ein Engel, der ihn geführt. Und schon erfennt er Zierleins Thal, hort brausen der Menge verworrenen Schall. Mit bebendem Eritt Er welter schritt, Wie oft, ermattet, er weisen muß, Bis er naht dem weit erglanzenden Fluß.

Roch ftand er weit, Doch boch erfreut Schaut er den Priefter bei Facelglang Stehn, unermublich mit der Monstrang, Und noch die treuen Gemeinden knien, Und beiß im Gebethe für ihn glühn. Sein Ange ward naß, fein Berg boch fcwoll, 'S war ja von taufend Gefühlen voll, Schnell tritt er vor, Muft laut empor; "Lobet ben herrn und feine Macht! Sebet, mich hat fein Engel gurudgebracht."

## XXIX.

## Rdrner.

Theodor Rorner murbe am 23. September Dresben geboren, wo fein Bater bamals Appellationsrath war. Eine forgfaltige Erziehung und der Unterricht geschickter Lehrer wedte in bem feurigen Junglinge fruh ichon Liebe sum Alterthume, fo wie fur bie Dichtfunft. Dachdem er bie Bergatademie ju Freiberg eine Beit lang befucht hatte, bezog er (1810) die Universitat Leipzig, wo er feine erften bichtes rifden Berfuche unter bem Titel Anofpen (Leipzig 1810) herausgab. Seine Meigung jur Dichetunft und ju frobem Lebensgenuß entjog ihn indeß allen ernfteren und planmaßigen wiffenschaftlichen Studien, ja feine atademifchen Berbindungen riffen ihn gulett gu jugendlichen Berirrungen bin, bie ibn nothigten, Leipzig zu verlaffen. Er manbte fich nun nach Berlin, und von da nach Bien (1811). hier in Bien war es, wo Rorner, feinen Beruf jur lprifden Dichtfunft vertennend, fich in bas bramatifche Sach warf, und, aufger muntert burch ben Beifall eines ichauluftigen, nur ju leicht befriedigten Publifums, eine Reihe von Studen bichtete, die mehr oder weniger Schiller'iche Farbe an fich tragen, und bie jum Theil in ben Dramatischen Beitragen (Wien 1813. f.) offentlich erschienen. . Rorner erhielt fehr bald die Stelle eines R. R. Theaterdichters. Allein die Rriegeruftung gen Preufiens, welche ben großen Freiheitstampf des Jahres 1813 antundigten, ergriffen und begeifterten Das Gemuth des

bochgefinnten Sanglings; und bewogen ibn , bie Beier mit dem Schwerte ju vertaufden und fich auf bie Bahn ber Thaten hinauszumagen. Er eilte fofort pad Breslau, murbe in die bafelbft fich bildende Lugowiche Schaar aufgenommen, und jog mit bem preußischen Beere ine Belb. In biefer Beit verfaßte er bie vorzüglichsten und anziehenbsten feiner Lieder und Dichtungen, in benen allen bas Gefilht einer großen, ernften und bedeutungevollen Gegenwart fich abspiegelt, und worin helbenmuthige Begeifterung , vebler Baterlandsftoly und tiefes Gefühl für bes beutschen Boltes Ehre und Freiheit fich auf eine erschutternde; Gemuth und Berg ergreifende Beife aussprechen und ergießen. Bas er felbft beim Beginn des Reldjugs freudig vorausgeahndet, ging nur ju frub in Erfallung. Er ftarb im Gefecht bei Gabebufch im Dectene burgifden am 26. Auguft 1813 ben Belbentod fure Batere land, und murde unter einer alten Giche beim Dorfe Bobber lin beerdigt.

Nach Körner's Tobe gab sein Bater eine Auswahl von bessen späteren Gedichten und Kriegsliedern unter dem Stiel Leyer und Schwert (Berlin 1814.), so wie desselben Poetischen Nachlaß (Leipzig 1814—15. 2 Bande), wor von der erste Band Friny und Rosamunde, der zweite mehrere ungedruckte oder doch in früherer Zeit verfaßte. Ges dichte und Erzählungen enthält, heraus.

# Aus Rorner's Gebichten.

## 1. Die Giden. (1811.)....

Abend wird's, bes Tages Stimmen foweigen, Rother ftrabit ber Sonne lettes Ginhn; Und hier fit ich unter euren Bweigen,

Und bas herz ift mir fo voll, fo tubn! aller Beiten; alte treue Bengen,

Schmudt euch doch bes Lebens frifdes Grun, und der Morwelt traftige Beftalten Eind uns noch in eurer Pract erhalten. Biel bes Gbien bat die Zeit gerträmmert, Biel bes Schonen ftarb den früben Tod; Ourch die reichen Blätterfranze schimmert Seinen Abschied bort bas Abendroth, Doch um das Verhängniß unbefummert, hat vergebens ench die Zeit bedrobt, Und es ruft mir ans der Zweige Weben:

Alles Große muß im Tob besteben! — Und ihr habt Bestanden! — Unter allen Grunt ihr frisch und tubn mit starfem Muth. Bobl tein Pilger wird vorüber mallen,

Der in eurem Schatten nicht geruht. Und wenn berbfilich eure Blatter fallen; Lobt aud find fie end ein fofilich Gut: Denn, verwefend, werden eure Kinder Eurer nachften Frublingspracht Begrunder.

Schones Bild von alter beutscher Treue,
Wie sie befre Zeiten angeschaut;
Bo in freudig tubner Tobesweihe
Burger ihre Staaten festgebaut.

Uch, was bilft's, baß ich ben Schmerz erneue?
Sind doch alle biesem Schmerz vertraut!

Sind doch alle diefem Schmerz vertrant! Deutsches Bolt, bu berrlichftes vor allen, Deine Cichen ftebn, bu bift gefallen!

### 2. Mein Baterland,

### 1813.

Bo ist bes Sangers Vaterland?

Bo ebler Geister Funten sprubten,

Bo Kranze fur bas Schone blubten,

Ba starte herzen freudig glubten,

Fur alles heilige entbrannt.

Da war mein Naterland!

Wie heißt des Sangers Waterland? — Jest über feiner Sobne Leichen, Jest weint es unter fremden Streichen; Sonst bieß es nur das Land der Eichen, Das freie Land, das beutsche Land. So hieß mein Naterland! Mas weint bes Sangers Baterland?
Daß vor des Wuthrichs Ungewittern
Die Farften seiner Wölfer gittern,
Daß ihre heil'gen Borte splittern,
Und daß sein Ruf tein Hören fand,
Orum weint mein Vaterland!

Wem ruft bes Sangers Vaterland? —
Es ruft nach ben verstummten Gottern;
Mit ber Verzweisung Donnerwettern,
Nach seiner Freiheit, seinen Rettern,
Nach ber Wergeltung Nacherhand.
Der ruft mein Vaterland!

Was will bes Sangers Naterland? — Die Anechte will es niederschlagen, Den Bluthund aus ben Grangen jagen, Und frei die freien Sohne tragen, Ober frei fle betten unterm Sand. Das will mein Naterland!

Und hofft des Sangere Waterland?— Es hofft auf die gerechte Sache, Hofft, daß sein treues Wolf erwache, Hofft auf des großen Gottes Rache, Und hat den Rächer nicht verfannt, Drauf hofft mein Baterland!

## 3. Mostau. (1812.)

Ble wolben bort fic beiner Kirchen Bogen! Bie fchimmern ber Pallafte goldne Banbe! Es schwarmt ber Blid, wohin ich ihn versenbe, Bon einer Pracht zur andern fortgeflogen.

Da malgen fich auf einmal glub'nde Wogen: Es schleubern beiner Burger eigne Sanbe Aufe eigne Dach die sprub'nden Factelbrande; Ein Feuertreis hat praselnd bich umgogen. D las bich nur vom Aberwis verbammen. — 3hr Kirchen stürzt! Pallaste brecht zusammen! Der Phonix Ruslands wirft sich in die Flammen!

Doch, hochvertlart, aus feinem Fenertrange Bird er erftebn im frifchen Ingendglange, Und Santt Georg fowingt stegend feine Lange.

# 4. Mufruf.

1813.

Frisch auf, mein Woll! Die Flammenzeichen rauchen, hell aus dem Norden bricht der Freiheit Licht. On solls den Stahl in Feindes herzen tauchen; Frisch auf, mein Woll! — Die Flammenzeichen rauchen, Die Saat ist reif; ihr Schnitter, zaudert nicht! Das bochste heil, das lette, liegt im Schwerte! Drück' dir den Speer ins treue herz hinein, Der Freiheit eine Gasse! — Wasch' die Erde,!

Es ist fein Krieg, von dem die Kronen wiffen;
Es ist ein Kreuzzug, 's ist ein heil'ger Krieg!
Mecht, Sitte, Tugend, Glauben und Gewissen
Hat der Tyrann aus deiner Brust gerissen;
Errette sie mit deiner Freiheit Sieg!
Das Winseln beiner Greise ruft: "Erwache!"
Der hutte Schutt verflucht die Rauberbrut,
Die Schande deiner Tochter schreit um Rache,
Der Meuchelmord der Sohne schreit nach Blut.

Berbrich die Pflugichaar, laß den Meißel fallen, Die Leier ftill, den Webfluhl rubig stehn! Berlaffe deine hofe, deine hallen! — Bor dessen Antlit deine Fahnen wallen, Er will seine Wolf in Waffenrustung sehn. Denn einen großen Altar sollst du bauen, In seiner Freiheit ew'gem Morgenroth; Mit deinem Schwert sollst du die Steine hanen, Der Tempel grunde sich auf helbentod. —

Bas weint ihr, Midden, warum flagt ibr, Weiber, Für die der herr bie Schwerter nicht gestählt; Benn wir entzückt die jugenblichen Leiber Hinwerfen in die Schaaren eurer Rauber, Daß ench des Kampfes fühne Wollust fehlt? — Ihr könnt ja froh zu Gottes Altar treten! Für Bunden gab er zarte Sorgsamkeit, Gab ench in euren herzlichen Gebeten

ib euch in euren berzlichen Gebeten Den schönen reinen Sieg ber Frommigkeit.

So betet, daß die alte Araft erwache,
Daß mir bastehn, das alte Wolt des Siess!
Die Martyrer der heiligen deutschen Sache,
O ruft sie an, als Genien der Nache,
Als gute Engel des gerechten Ariegs!
Luise, schwebe segnend um den Gatten,
Geist unsres Ferdinand, voran dem Jug!
Und all' ihr deutschen freien Heldenschatten,
Mit uns, mit uns, und unsrer Fahnen Flug!

Der himmel hilft, die holle muß uns weichen, Drauf, wacres Bolt! Drauf! ruft die Freiheit, drauf! Hoch schlägt dein Herz, hoch wachsen deine Sichen. Bas tummern dich die Hügel beiner Leichen? Hoch pflanze da die Freiheitsfahne auf!— Doch stehst du dann, mein Polt, befranzt vom Glüce, In deiner Borzeit heil gem Siegerglanz: Bergiß die treuen Todten nicht, und schmücke Anch unste Urne mit dem Cichentranz!

5. Bundeslied por der Schlacht. Um Morgen des Gefechts bet Danneberg.

> Ahnbungsgrauend, tobesmuthig, Bricht der große Morgen an, Und die Sonne fast und blutig Leuchtet unfrer blut'gen Bahn. In der nächsten Stunden Schoofe Liegt das Schickal einer Welt,

Und es gittern schon bie Loose, Und ber eh'rne Burfel fallt. Bruber! euch mabne die dammerude Stunde, Mabne euch emft zu dem heiligften Bunde, Treu, so zum Tod, als zum Leben, gesellt!

Ninter uns, im Graun der Nichte,
Liegt die Schande, liegt die Schmach,
Liegt der Frevel fremder Knechte,
Der die deutsche Eiche brach.
Unfre Sprache ward geschändet,
Unfre Tempel stürzten ein;
Unfre Ehre ist verpfändet,
Deutsche Brüder, löf't sie ein!
Brider, die Rache stammt! Reicht euch die Hande,
Daß sich der Fluch der himmlischen wende!
Löf't das verlorne Palladium ein!

Bor uns liegt ein gludlich hoffen, Liegt der Jukunft goldne Zeit, Steht ein ganzer himmel offen, Windt der Freiheit Seligkeit.
Dentsche Annst und deutsche Lieder, Frauenhuld und Liedesglud, Alles Große kommt uns wieder, Alles Schone kehrt zurud.
Aber noch gilt es ein gräßliches Wagen, Leben und Blut in die Schanze zu schlagen; Nur in dem Oxfertod reist uns das Glud.

Nun, mit Gott! wir wollen's wagen, Fest vereint dem Schickfal stehn, Unser Herz zum Altar tragen, Und dem Tod entgegen gehn: Baterland, dir woll'n wir sterben, Wie ein großes Wort gebeut! Unsre Lieben mögen's erben, Was wir mit dem Blut befreit. Wachse, du Freiheit der deutschen Sichen, Wachse empor über unscre Leichen! Und nun wendet eure Blide
Noch einmal der Liebe nach;
Scheidet von dem Bluthenglude,
Das der gift'ge Suden brach.
Bird euch auch das Auge truber —
Relne Thrane bringt euch Spott.
Berft den lehten Auß binüber,
Dann befehlt sie eurem Gott!
Alle die Lippen, die für uns beten,
Alle die Herzen, die wir zertreten,
Tröste und schüße sie, ewiger Gott!

find nun frisch zur Schlacht gewendet,
Aug' und Herz zum Licht hinaus!
Alles Irb'sche ist vollendet,
Und das Himmlische geht auf.
Fast euch an, ihr beutschen Brüder!
Iede Nerve sev ein Held!
Erene Herzen sehn sich wieder;
Lebewohl für diese Welt!
Hört ihr's? schon sauchzt es uns donnernd entgegen!
Brüder! hinein in den blisenden Negen!

## 6. Bueignung.

Euch allen, die ihr noch mit Freundestreue An den verwegnen Zitherspieler denft, Und deren Bild, so oft ich es erneue, Mir stillen Frieden in die Seele senst: Euch gilt dies Lied! O daß es ench erfreue! Swar hat ench oft mein wildes Herz gekrankt, hat sturmisch manche Stunde euch verbittert, Doch eure Treu und Liebe nicht erschüttert.

So bleibt mir hold! — Des Naterlandes Fahnen, hoch flattern sie am deutschen Freiheitsport.
Es ruft die heil'ge Sprache unster Uhnen:
"Ihr Sanger, vor! und schütt das deutsche Wort!"
Das fühne herz läßt sich nicht länger mahnen,
Der Sturm der Schlachten trägt es brausend fort;
Die Leper schweigt, die blanken Schwerter klingen.
heraus, mein Schwert! magst auch dein Liedchen singen.

Lant tobt der Rampf! — Lebt wohl, ibr treuen Seelen; Ench bringt bies Blatt des Freundes Gruß gurud.
Es mag euch oft, recht oft von ihm erzählen,
Es trage fanft sein Bild vor euren Blid. —
Und sollt' ich einst im Siegescheimzug feblen:
Weint nicht um mich, beneidet mir mein Glud!
Denn was, berauscht, die Lever vorgesungen,
Das hat des Schwertes freie That errungen.

## XXX.

# b. Schentenborf.

Max von Schenkendorf, von dessen Leben nichts wetter bekannt ist, als daß er gegen 1790 zu Königsberg in Preußen geboren wurde, im J. 1813 vom Gefühl einer großen Gegenwart ergriffen seine Heimat verließ und sich nach Süddeutschland wendete, und zuleht (1819) als Recgierungsrath zu Roblenz am Rheine in der Blüthe seines Lebens starb, gehört zu denjenigen Dichtern, deren Talent durch die Ereignisse der Jahre 1813 und 1814 wo nicht hervorgerusen, doch wenigstens gezeitiget worden ist. Seine Lieder und Gedichte sind alle in jener Zeit verfaßt, und tragen daher auch das Gepräge derselben; doch unterscheiden sie sich dadurch von allen ähnlichen und gleichzeitigen, daß sich bei ihm das begeisterte Gesühl der Gegenwart sast durcht aus an Deutschlands große Vergangenheit und an Erinnerungen, Szenen und Venkmale der Vorzeit knüpste.

Mar von Schenkendorf's Gedichte, Stuttgart und Tibingen 1815.

## Mus Mar v. Schenkenborf's Bebichten.

### 1. Canbfurm.

1813.

Die Feuer find entglommen Auf Bergen nah und fern, Ha, Windsbraut, fep willtommen, Willtommen, Sturm bes herrn.

O zeuch burch unfre Felber Und reinige das Land, Durch unfre Tannenwälber, Du Sturm von Gott gefandt.

Ihr Thurme, hoch erhoben In freier Himmelbluft, So zauberisch umwoben Von blauem Wolkenduft.

Wie habt ihr oft gerufen Die andachtvolle Schaar, Benn an des Altars Stufen Das Beil zu finden war.

Die Better oft fich brachen Bor eurem Glodenflaug; Run fuhrt ihr andre Sprachen, Es flingt wie Brantgefang.

Das Land ift aufgestanden, Ein herrlich Ofterfest — 3ft frei von Stlavenbanden, Die hielten nicht mehr fest,

Wo Tob find beine Schreden, O Holle, wo bein Sieg, Und Satan, wie dich beden In biesem heilgen Krieg?

Befdritten ift ber Grenze Geweihter Zauberfreis, Richt mehr um Eichenkrange Ficht Jungling nun und Greis. Run gift es um das Leben, Es gift um's bochte Gut, Wir feben bran, wir geben Mit Freuden unfer Blut:

Du liebende Semeine, Wie fonft am Tifc bes herrn Im glaubigen Bereine, Wie frohlich frablt bein Stern !

Wie lieblich flingt, wie heiter Der Lofung Bibelton: "Die Bagen Gottes, Gottes Reuter, hie Schwert bes herrn und Gibeon!"

## 2. Bei feines Baters Tob

t ben 24. Jenner 1813.

Schlaf' in beiner engen Kammer, Lieber alter Bater, fclaf', Glüdlich, bag nach langem Jammer Roch bich frobe Zeitung traf.

Dant bir, baß in unfre herzen Du ber Ebre Muth gelegt, Der wohl hunger, Durft und Schmerzen, Auechtschaft nie und Schande trägt.

Wenn auch Fremde dich begraben, Schlaf in freier Erde nun, Lieber Bater, schau, wir haben Jest ein begres Wert zu thun.

Dann erft, wenn die deutschen Anen Reine Feinde mehr entweihn, Wollen wir bein Grabmal banen, Schreiben beinen Leichenstein.

Dben in ben blauen Sallen Bei ben Watern weile bu, Unfer Baffenruf foll ichallen ... Bis in beine fel'ge Rub. 3. Bei ben Ruffen ber hobenstaufen Burg,

Schnee und Negen haltet ein! Mimmer zwingt ihr mein Gebein. Aber nicht mit kuler Fluth, Nein, mit Feuer und mit Glut Soll man hier die Kitter taufen. Kommt, ihr Blibe, brecht hervor, Daß ich finden mag daß Khor Su der Butg der Hohenstaufen.

Einsam steig' ich auf die Hohn, Bo die letten Trummer stehn weiten Bill wir schiefen Schwert und Sporn, Bill mir schiefen Schwert und Sporn, Un den alten heil gen Steinen. Denn mir tam ein Heergebot, iden ind im Often sah ich roth Schon die Flammenloosung scheinen.

Alte, gute, beutsche Zeit, Wedeft nimmer Gram und Neib, Nun aus deiner tiefen Gruft. Dich des Boltes Stimme ruft. Wieder sollen Lieder schallen, Wieder bort man frobe Mahr. Bon der Deutschen Sieg und Ehr, Wie in Kaiser Friedrichs Hallen.

Beuch' in Gottes Arieg hinaus, Altes Sobenstaufen Saus! Wo man Teufels Kunfte bampft, Wird um Gottes Reich getampft. hier auch giebt es Saragenen, hier auch ist ein Orient, Wo die beutsche Liebe brennt, hier auch ist ein Plat ber Thranen.

Wo man unfre Mutter foling, Die uns all' am herzen trug. hier auch ist ein heil'ges Grab, Wo die herrin sich hinab Bieb' bem beutschen heer voraus, Mites hobenstaufen haus, Dber wer bernfen ift, Ber ein Dentscher ift, ein Christ — Und ein Freier wohlgeboren, Mitter, Priester, Bauersmann, Bieb' voran dem heiligen Bann,

Flammen lodern, Fahnen webn, und es wird mit Gott geschehn lied bies Bas ber Weisen Muth ertobre im lied Bas ber Treinen Herz beschworf ihn neuen Berz beschworf ihn neuen beit ge Manern, die Biegeslust wird bald euch fund, unt ihn der neue beutsche Bund Coll euch Steine überdauern.

# 4. Odladtgefang.

Db Taufend uns gur Rechten, ... Behntaufend uns gur Linten, Db alle Bruder finten, Wir wollen ehrlich fecten.

Bur Nechten nicht noch Linken, Gen himmel ift zu ichauen Und muthig einzuhauen, Wo Keinbesmaffen blinten.

Gott tann icon Sulfe fenden, Der Engel Legionen, Die halten grune Kronen Und Waffen in den Sanden.

Er fcwor bei feinem Leben, Er fieht an unfrer Seiten, Wenn wir im besten Streiten Die Haupter zu ihm heben. Das Arenz bas ift fein Beichen ! Wer will es nieberreigen, Das tragen alle Preufen, Die Solle muß ihm weichen.

# 5. Das Bilb in Gelnhaufen .).

Bu Gelnhausen an ber Maner Steht ein steinern altes haupt. Einsam in bem haus ber Arauer, Das der Epheu grun umlaudt.

Und bas haupt es icheint zu fprechen: Starb bie ganze beutsche Belt? Bill fein Mann bie Unbill rachen, Bis ber Erbe Bau gerfallt?

Und das Haupt es icheint zu grußen, Fragend uns halb fireng, halb mild. Last es uns in Demuth tuffen, Das ist Kaifer Friedrichs Bild.

Herrlich hat fein Schloß gestanden Hier vor langer ferner Zeit, Als er nach ben Morgenlanden Bog in Gottes heil'gen Streit.

Nothbart, wie so fest gebunden, Halt ein Zauber bich gebannt? Fliest bier Blut aus offnen Wunden, Sind das Thranen an ber Wand?

Alter herr, ich tann bir melben Reiches, fcbnes Freudenwort. Schau, bort giebn viel taufend helben In bie Schlachten Gottes fort.

Und bie Welfchen find geschlagen, Und es siegt das heil'ge Kreus, Wieder fehrt aus deinen Tagen Lebensfulle, Lebensreiz.

<sup>\*)</sup> Der alte Raiferpalaft bei Gelnhaufen wurde vom Raifer Friedrich I. erbaut. Ruinen befielben nebft bem alten Steinbilde Eriedrich Barden roffa's find noch verhanden.

Magft nun bic gur Rube tegen, Altes fiolges Kaiferbaupt, Deine Kraft, bein Waffenfeegen Wird uns nimmermehr geraubt!

# 6. Raifer Rarl ber Große.

Um 28. Jenner 1814, :

Run find es taufend Jahr, Daß Kaifer Karl geschlafen. Ber gahlt der Greuel Schaar, Die in der Beit uns trafen?

Sat bir von unfrer Welt Im Grabe nicht getraumet? O frommer Christenheld, Du hast sehr viel versaumet.

Das gange Deutschland schaut Boll Schmerz nach beinen Beiten, Der heil'ge Morgen graut, Ju bem wir uns bereiten.

Run rufen wir bir zu, Geliebtes Haupt, ermache, Erfteb' von langer Ruh! Bollziebe bu die Nache!

Steh' auf in herrlichfeit, Rimm Schwert und Bepter wieber, Dann tommt die begre Beit Bom himmel ju uns nieber.

Mur einen folden herrn Ginmal nach taufend Jahren, Dann foll ber beutsche Stern Soch leuchten in Gefahren.

Lag, Sell'ger, ftart und weich, Dich unfre Liebe binben, Gin taufenbidhriges Reich In Deutschland nen ju grunden.

#### 7. Brief in bie Deimath.

Was lodet ibr, was wintest bu D Natere hof und Garten? Dbie darf ich nun in schnober Rub Der stillen Felber warten? Das ware mir ein schlochter Ruhm Un haus und Gut und Eigenthum 'In solcher Beit zu benten.

Mein Preußen, fußes helmathland, Du bist mir nimmer ferne, Du heiliges Meer, mein Oftseestrand, Ich grußt euch gar zu gerne: Wo ich die fruhste Lust empfand, Wo mich die erste Liebe band, Da blubt ein Garten Gottes.

3ch ging im hain, am Bach, ich trank Die Luft mit vollen Bugen. Doch andre Beit bringt andern Drang, Das tonnte mir nicht gnugen. Biel Stimmen in mir tlangen laut, Frisch auf, bu junges Blut, die Braut Bon fern ber beim zu führen.

Und als das heer ber Welschen tam, In jenen finstern Tagen, Als Keiner noch die Waffen nahm, Die Rauber zu erschlagen, Mocht' ich ben Jammer nimmer schaun, Weit ging ich von ber heimath Aun, Dem Rhein die Noth zu klagen.

Ich fab ibn, wie er gurnend floß Und schmäblich trug die Bande; Ich sab auch manch zerfallnes Schloß Un feinem Felsenstrande. Da bacht' ich: Web dir, schnöde Welt, Wo Kraft und Herrlichfeit zerfällt, Du liegest recht im Argen.

# s. Dir Sa maj walp.

4814. dun-nier de . io 22 3

Die frebild bier im reiden Ebat brus Die lieben Game ffebn, 1919 (304519 70 001 611") Gereift an Gottes milbein Stfabli 19 fin 1916 1920 Gefcont von jenen Sobni 1981 19 fin 1916 1920

3hr. Airiden und ihr Raften follt : Noch manches Jahr gebeihn,; Auch du, Gutedel, ftegend Gold, Auch du, Markgrafenwein.

Doch hoher, immer boben giebt, and bei Bum Balbe giebt miche bin, and bem bunteln Gipfel fieht Mein liebetruntner Sinn.

D Dreifam, füßer gufentbalt, D Freiburg, iconer Ork, Mich giebet nach bem bochften Balb. Die bochte Sebufunt fort.

Nicht fcredet mich im Sollenthor Der graufe gelfenfteg, Beit uber Land und Rele empor Bum Gipfel geht mein Weg Bum

Dein Waffer ichopf' ich in ber Sant,
D Donau, frobe Fahrt!
Berfunde nur im Morgenland
Der Peutschen Sinn und Art.

On mit bem weißen Balberbut Und mit dem fowarzen Band, D Magblein fittig, foon und gut, Gruf mir bas beutsche Land.

36 muß binauf jum fcwarzen Balb, So liebend und allein, Dort foll fortan mein Aufenthalt Und meine Rirche fopn. Euch Boume hat felb Menfc geftreut, 1917 ... Euch fate Gottes Hand, Ihr alten boben Cannen fepb Mir meines Gottes Pfand.

well about a most

Durch eure schlanten Wirfel gebt. Sein wunderbarer Gang, In euren grunen Zweigen weht Ein schauervoller Klang.

Das ist ein ferner Liebeston, Er klingt wohl fausend Jahr, get wim und ofen Bon Geistern, deren Beit entstohn warfig in Und deren Burg hiere warmann waren den

Wie schaurig bier und wie allein nantel rotates Im bochten schwarzen Walb, Dicht fern kann bier bie Bohnung fenn 2 315, Sad Der feligsten Gestalt.

Der Freiheit, Die mein herz gewann, Der fußen Selbenbraut, Der ich, ein liebentbrannter, Maun, gur ewig mich vertraut,

D Freiheit, Freiheit tomm' beraus,
So traftig und fo fromm,
Aus beinem grunen bunteln haus,
Du schone Freiheit fomm.

Dort unten laß bich wieber ichaun 3m freien beutichen Land, Bewahre bu bie treuen Gan'n Bor welfchem Slavenftand,

9. Auf bem Ochlos ju Seibelberg, im Juline 1814.

Es gieht ein leifes Rlagen Um biefes Sugels Rand. Das flingt wie alte Sagen Bom lieben beutschen Land. Es spricht in solchen Lonen Sich Geifter Schnsucht aus: Die theuren Bater sehnen Sich nach bem alten haus.

Wo der wilde Sturm nun fauset, hat in seiner Majestat
Konig Anprecht einst gehauset \*), Den der Fürsten Kraft erboht.
Sänger tamen bergegangen
In dem freien Königsmahl,
Und die goldnen Becher tlangen
In dem weiten Kittersaal.

Wo die granitnen Saulen Roch stehn aus Karls Pallaft, Sah man die Herrscher weilen Bei tübler Brunnen Rast. Und wo swei Engel tosen, Der Bundespforte Wacht, Beigt uns von sieben Rosen Ein Krans, was sie gedacht.

Mo, es ift in Stanb gefunten MI bet Stolz, die herrlichfeit: Brüder, daß ihr letter Funten Richt erstirbt in dieser Zeit, Last uns dier ein Bundnis stiften, Unfre Borzeit zu erneun, Mus den Gruften, aus den Schriften Ihre Geister zu befrein.

<sup>.)</sup> Ronig Ruprecht von ber Pfals (f 1420), Erbauer eines Theile bee Deibelberger Schloffes.

Wor allen, die gesessen Auf Anprechts hohem Thron, War Einem jugemessen\*) Der höchste Erdenlohn. Wie jauchzten rings die Lands Um Neckar jener Zeit, Alls er vom Engellande Das Königskind gefreit.

Viel der besten Ritter tamen, Ihrem Dienste sich zu weihn. Dort wo noch mit ihrem Namen Prangt ein Thor von rothem Stein, Ließ sie fern die Blide schweisen In das weite grune Thal. Nach den Fernen soll sie greisen In des Herzens fallcher Wahl.

> Da kam wie Meereswogen, Bie rother Feuerbrand, Ein bittres Weh gezogen Zum lieben Vaterland. Die alten Vesten bebten, Es schwand des Glaubens Scheln, Und finstre Mächte strebten, Die Fremden zogen ein.

Weit erschallt wie Kirchengladen Deutschland, beine Herrlichkeit,
Und es wedt so sußes Loden
Immerdar des Welschen Neid.
Wunden mag er gerne schlagen
Dir mit frevelvoller Hand,
Wie er in der Bater Tagen
Die gepriesne Pfalz verbrannt.

Bu lang nur hat gegolten Die schmäbliche Gedulb; Doch was wir bufen sollten, Wie groß auch unfre Schuld, -

<sup>\*)</sup> Griedrich V, Gemahl ber Clifabeth won England, und Bater bes ebeln Rart Lubwig.

Sie ist rein abgewaschen Im warmen Feinbesblut. Und berelich aus ben Uschen Steigt unfer altes Gut.

Lange hielten brum die Bache. Jene Aitter an bem Churm,
Db nicht tame Tag ber Nache,
Db nicht wehte Gottes Sturm.
Jest erwarmen fie am Scheine
Bon bem holben Freiheit: Licht,
Daß die Bruft von hartem Steine
Schier in Wonn' und Liebe bricht.

So stieg nach breißig Jahren, Elisabeth, dein Sohn, Der manches Land burchsahren, Auf seines Baters Thron. Er that, wie Ritter pflegen, War seines Landes Schuß, Und bot mit seinem Degen Dem Welschen Schlupf und Truß.

Nimm benn and auf beinem Throne, Theurer, höchfter Heldenschaft, Angethan mit goldner Krone, Dentschland, wieder beinen Plas.
Alles will für dich erglüben, Alte Tugend ziehet ein, Und die dentschen Würden blüben In dem Nedar wie am Rhein.

#### 10. Das Bergichlog. Baben Baben 1814.

Da broben auf jenem Berge, Da ftebet ein altes haus, Es fcreiten ju Nacht und zu Mittag Biel Rittergestalten beraus.

Die weilten in berriiden Tagen Sier froblich am gaftlichen heerb. Gie baben viel Schlachten geschlagen. Gie haben viel Brcher geteert. Das alles ifitielber voriber; 3n Erummern bas alte in foriber; 31 mg al 2 in bar rufet aus Schutt und aus Gruften id de Die machtige geit uns herbors 2000 nach n

Und mag fie fich nimmer erheben siede Und balt fie ber ewigg Reib, 2000 minor nicht Wir wollen aufe Rene fie leben, mannin nacht Die alte, die selige Leit.

Sieh, Burger und Nitter aufs Neue Erheben jum Schwure bie Hand. in in 2000 Wir meinen's recht in ber Erene ist gefannten. On liebes, buiheiliges Landard mod der den indented bie is ein eine

## 11. Das munfter.

In Strasburg fieht ein hoher Ehuffil, alles Der fieht viel hundert Jahr, Es weht um ihn fo mancher Stutmis ale Er bleibet fest und Maragal all minds and

1814.

So war auch wohl bie fromme Welth of. Die foldes Wert gedacht, Bu bem fie von bem Sternengelt, bie bige Den Abrif hergebracht.

Bie fich ein ewges Selbenmal, Das Gotteshaus erhebt, Aus dem ein heller, ichlanker Strahl, Der Churm gen himmel ftrebt.

So war auch einft bas bentiche Reich, So war ber beutiche Mann, Auf ftarfem Grund, im herzen teich, Das handt gu Gott binan. Und wie den festen Bant umglebt Die schine Beil'genweltzt Go hatte jeder, was er liebt', Im ihren Schuft gestellt. 4nd 1.

Bir wollen vor bem Altar noch Ein fromm Gelübbe thun, Das nimmermehr foll frembes Joch, Auf deutschem Nacken rnhu.

Bir fprechen bort ein hohes Bort, Ein brunftiges Gebet, Daß Gott ber Deutschen starter hort Berbleibe stet und ftet.

Dag, wie ber Thurm, ber bentsche Sinn Entwachse seiner Zeit', Und nach bem Himmel strebe hin, Wenn ihn bie Welt bebraut.

Und ob wir wieder heimmarts gehn, Wir wenden unfern Blid, Und schauen nach des Basgaus Hohn Wie nach bem Thurm gurud.

Die Aundesfahn' in Feindes Sand? Der Thurm in Welfcher Macht? D Rein, fie find voraus gefandt Als tubne Borderwacht.

Bir retten euch, wir haben's Gil, Bergaß euch boch tein herz, D Wolfenfaul', o Feuerfaul', Schaut immer heimathwarts.

## 12. Det Dom Bu Speier?).

Ich tenn' ein ebles Gotteshaus un einem schönen Fluß, nach bei bichen alle Lampen aus, Da bort die Jungfrau teinen Gruß; Der Schiffer, der vorüberzieht Und seufzend nach den Trümmern sieht, Bright von ferner Tage Feier: Das ist der hohe Dom zu Speier.

Ich Tenn' ein altes Kaifergrab, ini and der Ein tiefes festes Haushing der Burden binab.

Bu ruhn von langer Arbeit aus.

Die Kaisergräber sind entweiht, der Beie Kaisergräber sind entweiht, der Brochen wurden diese Grüfte,

Die Alse flog in alle Lufte.

Der lang einst unbegraben lag, Sat wieder feine Gruft, Der Heinrich, welcher manchen Lag. Ein Pilgrim stand in Binterluft; Philipp und Albrecht sind nom Schwert. So schwerzlich nicht, als hier, versehrt. D Aubolf, der bas Reich errettet, Wie schimpsich wurde dir gebettet.

Die lagen hier und mandes herz,
Das lang geseufzt nach Ruh,
D Leichenspott, o Leichenschmerz,
Ber rächet-bich? wann enbest du?
Bez war es, der die Gräber brach,
Und bier die Gotteslästrung sprach?
Laut werd' es aller Welt verkündigt:
Die Welschen haben so gestündigt !

Der alte Dom ju Speier, welcher von Konrad bem Salier im J. 1050 gegründet wurde, und in welchem fast alle deutschen Kaifer von Konrad II. bis auf Albrecht I. begraben liegen, ward von den Fran-Josen im J. 1689 ruchlos gerftort.

D Dentschland, reiches Baterland, Gin Grab fur beine Herrn!
Rur Stein und Erbe, wenig Sand,
In beutscher Erbe rubu fie gern.
Dann grabe bu bem Leichenstein
Ein helbenwort, ein beutsche, ein:
"Die Schmach ber Graber ift gerochen,
Und Babels Mauern find gebrochen."

D Bischoffsthum, o Gotteshans,
3u zeugen am Gericht,
Steht immersort in Schutt und Graus,
Wir baun euch furder nicht:
Doch unsern Kalsein wirderin Makin auf and
Erbeben sich im Sonnenftribt:
Man soll das ganzen Weich ber Kreien
Bum Dentmal deutscher Helben weihen

Triedrich Ruckert, geboren zu Hildburghausen um das Jahr 1790, gehört zu denjenigen Dichtern, die den alten längstverklungenen Volksgesang und besonders das Bolkslied unter uns wieder zu erwecken versucht haben. Sein dichterts sches Talent scheint sich während der deutschen Kreiheitskriege zuerst entwickelt zu haben. Unter dem angenommenen Namen Freimund Raimar gab er damals seine Geharnischten Sonette (1814) heraus, die, so wie seine später heraus, gegebene Sammlung von Zeit, und Volksliedern, Kranz der Teit (Stuttgart und Tübingen 1817), sich sämmtlich auf Bogebenheiten, Szenen und Personen jener großen viele bewegten Zeit beziehen. In allen diesen Liedern athmet ein tieses Vaterlandsgesühl und ein glühender haß gegen die

fremden Unterbrücker, in hinsicht auf Korm und Einkleidung aber ist ein Streben nach Eigenthümlichkeit und Neuheit unverkennbar, das ihn freilich oft von der Bahn der Natürslichkeit und Correctheit ab und auf den Irweg der Ziererei, der Künstlichkeit und des Zwanges führt. Außerdem hat er sich noch in vielen andern Zweigen; Arten und Formen der lyrischen Dichtkunst versucht, in keiner indeß mit mehr Glück als in seinen Nachbildungen morgenländischer Dichtungsweisen, die er in seinen Destlichen Rosen (Leipzig 1822) herauss gegeben hat. Sie bestehen aus Weinliedern, Trinksprüchen und Liebessiedern, in denen allen sich ein tieses und lebenssstrohes Gemülth in der Vilderpracht und dem Vlumenstore des Orients ausspricht.

1. Aus Freimund Raimar's geharnischten Sonetten. (1813).

Der blutdurchwirtte Worhang ift gehoben, Das Schickfal geht an feine Trauerspiele; Der ernsten Spieler sind berufen viele, Wielfach an Art und bunt an Garderoben.

Denft ihr, ben Rampfern auf der Buhne broben So zuzusehn von eurer niedern Diele? Mit Stirn und Handen ohne Schweiß und Schwleie So zuzusehn, zu tadeln und zu loben?

Mit nichten! Ihr fepb auch jum Spiel berufen; Wer Arme bat, hinauf, fie brein zu mischen! Braucht ihr Zuschauer? die auch find gerufen.

Der Water Geifter ichauen aus ben Nifchen Balhalla's brein, und werden Beifall rufen Dem braven Spieler, und dem ichlechten gifchen. Es fleigt ein Geift, umballt von blantem Stable, Des Friedrichs Geift, der in der Jahre fieben Einst that die Bunder, die er felbst beschrieben, Er fleigt empor aus feines Grabes Maale,

Und fpricht: Es schwantt in buntler hand bie Schaale, Die Reiche wagt, und meins ward schnell gerrieben. Seit ich entschlief, war Niemand mach geblieben; Und Robbachs Rubm ging unter in ber Saale.

Wer wedt mich heut und will mir Rach' erftreiten? Ich febe Selben, bag miche will gemabnen, Alle fab ich meinen alten Biethen reiten.

Auf, meine Preugen, unter ihre Fabuen! In Betternacht will ich voran euch fchreiten, und ihr follt großer fenn, als eure Uhnen.

3.

Wir schlingen unfre Sand' in einen Anoten, Bum himmel beben wir die Blid' und schwören! Ihr alle, die ihr lebet, follt es boren, Und wenn ihr wollt, so bort auch ihre, ihr Todten.

Wir schworen: Stehn zu wollen ben Geboten Des Lands, bef Mark wir tragen in ben Robren, Und blefe Schwerter, bie wir hier emporen, Richt ehr zu fenten, als vom Feind zerschroten.

Wir fombren, daß tein Bater nach dem Cobne Soll fragen, und nach feinem Beib tein Gatte, Rein Krieger fragen foll nach feinem Lohne,

Roch heimgebn, eh der Arieg, der nimmersatte, Ihn selbst entläßt mit einer blut'gen Krone, Daß man ihn heile, ober ihn bestatte.

4.

Der alte Frit faß brunten in ben Nachten, Auf einem Chron aus Chatenglanz gewoben, Und bacte, weil die Bufen Seufzer hoben, An fein einft freies Wolf, das ward zu Anechten.

- Da fam, fo lange von des Schickfals Machten Im ird'ichen Stand des Lebens aufgehoben, Sein:alter Bruder fam jeht her von droben, Den fab er und hub an: Will's noch nicht fecten?
- Der aber fprach: Ich tomme vom Geschicke Bu bir gesandt als Bote, bag erschienen Dage Jest ist die Stunde, wo es bricht die Stricke.
- Da sprang der alte Konig auf mit Mienen, Alls ob er felbst zu neuem Rampf fich schice, Und sprach: "Jest will ich wieder fepn mit ihnen."
- "Das Schwert, das Schwert, das ich in meinen Tagen Geschwungen, ich vergaß, in wieviel Schlachten, Das Schwert, ob bessen Klang nicht Feinde lachten, Alls sie bei Roßbach und bei Lissa lagen.
- "Das Schwert! Wer nahms von meinen Sarkophagen? Weß sind die Hande, die so ted sich machten, Daß sie von dort zu seiner Schmach es brachten Dahin, wo Niemand ist, der es kann tragen?
- "Ihr Sohne Preugens aus dem West und Ofte! ...... Bie viel der Schwerter fonnt ihr aus dem Frieden Noch siehn, die nicht gefressen find vom Roste?
- "Und tount ihr Schwerter eilig gnug nicht schmieben, So nehmt nur Had' und Sens', und, was es toste, Holt mir mein Schwert her von den Juvaliden!"\*)

5

- D welche Manner fteigen im Bereine, Wie helbengeister aus ber Grufte Wafen, Wein Baterland, empor aus dir, und rasen Im Sturm um ihre Freiheit und um beine.
- 3wei aber find's, vor allen, die ich meine, 3wei find's, von denen in des Bolfes Nasen Bumeist folch edler Sturm ward angeblasen, Bon einem Harbenberg und einem Steine.

<sup>\*)</sup> Briedrichs bes Sweiten Begen war bekanntlich auf Rapoleons Befehl vom Sarge bes großen Königs weggenommen und nach Paris ins Invalidenhaus gebracht worben.

Muf blefem Felsstein, biefem harten Berge Soll fepn bas neue Baterland gegründet, Drauf groß gleich Riefen follen stehn felbst 3werge.

Und boch barüber foll von Luft entzündet -Aufschweben mein Gesang als himmelslerche :-Die überm Berg ben rothen Cas verkundet.

### 2. Aus Ruckert's Rrang ber Zeit.

#### Die Graber ju Dttenfen.

Erftes Grab.

Ru Oftensen auf ber Wiese Ift eine gemeinsame Gruft; So traueig ist teine, wie biese, Wol unter bes himmels Luft.

Darinnen liegt begraben Ein ganges Boltegefchlecht, Bater, Mutter, Bruber, Tochter, Kinder, Anaden, Jusammen herr und Anecht.

Die rufen Weh jum himmel Aus ihrer frummen Gruft, Und werden's rufen jum himmel, Wenn die Erommet' einft ruft.

"Wir haben gewohnt in Frieden Bu Hamburg in der Stadt, Bis uns daraus vertrieben Ein fremder Wüthrich hat.

Er hat uns ausgestoffen . Im Winter gur Stadt hinaus, Die hungernden, nadenden, blofen, Bo finden wir Dach und haus?

Bo finden wir Roft und Rleider, Bir gwanzigtaufend an Babl ? Die andern fcleppten fich welter, Bir blieben bier gumal. Die andern nahmen die Britten, Und andre die Danen auf; Bir brachten mit muden Schritten Bis bieber unfern Lauf.

Wir konnten nicht welter keuchen, Erschöpft war unsere Rraft; Frost, hunger, Elend und Seuchen, Sie haben und hingerafft.

Ein ungeheuerer Anduel, 3molfhundert oder mehr; Es zieht sich über ben Grauel Ein bunner Rafen ber,

Der bedt nun unfere Bloge, Ein Obbach er uns gab; Man mertt bes Jammers Große Richt an bem fleinen Grab."

#### 3 meites Grab.

Bu Ottenfen an ber Maner Der Kirch ift noch ein Grab, Darin bes Lebens Traner Ein helb gelegt hat ab.

Sefdrieben ift ber Namen Richt auf ben Leichenstein; Doch er fammt feinem Samen Bird nie vergeffen fepn.

Bon Braunfdweig ifts ber Alte, Karl Wilhelm Ferdinand, Der vor bes hirnes Spalte hier Ruh im Grabe fand.

Der Lorbeerfrang entblattert, Den auf dem Saupt er trug, Die Stirn vom Schlag gerschmettert, Der ihn bei Jena schlug;

Sat, wo er war geboren, Nicht burfen fterben er: Bon feines Braunschweigs Thoren Ram irrend er bieber: Umirrend mit ben Scherben Des haupts von Land ju Land, Das, eh es konnte fterben, Erft allen Schmerz empfand;

Das erft noch mußte benfen Der Jutunft lange Noth, Eb es fich durfte fenten Beschwichtigt in ben Tob.

Jeht hat fichs bier gefentet, Doch bebt fichs, wie man glaubt, Roch auf der Gruft, und bentet, Das alte Felbherrnhaupt.

"Da fieht es die Befreyung Run wol auf beutscher Flur, Doch auch von der Entweihung Die unvertilgte Spur.

Da fieht es ber zwolfbundert Grabstätte fich fo nab, Und ruft wol aus verwundert: Ein Feldberr ward ich ja.

D Felbherrnamt wie graufend! Um mich den Felbherrn her Gelagert find die taufend, Ein großes Schmerzenheer.

Euch hat auf andern Pfaben, Und boch aus gleichem Grund, Der Tob hieber gelaben, Ihr feib mit mir im Bund.

Das ohne Tobtenhemde 3hr auf ben Grabern fist, Das fcmerzt mich, weil der Fremde Noch geht in Purpur ist.

Ift feiner mehr am Leben, Den Purpur andzuziehn Dem Fremben, und zu geben Euch nacten Lobten ibn? Mit feinen buntlen Schuben Der Dels, mein madrer Sohn, Der tonnte wohl euch nuben; Doch fiel auch der nun icon.

Jest tann ich Teinen nennen, Da ihn ber Tob geraubt; Und schmerglich fuhl' ich brennen Die Spalt' in meinem Haupt.

#### Drittes Grab.

Bu Ottenfen, von Linden Beschattet, auf bem Plan, Ift noch ein Grab zu finden, Dem foll, wer trauert, uahn.

Dort in ber Linden Schauer Soll lefen er am Stein Die Infdrift, bag bie Trauer Ihm mag gelindert feyn.

Mit seiner Gattin lleget Und ihrem Sohne dort Ein Sanger, der besieget Den Tob hat durch ein Wort.

Es ift ber fromme Sanger, Der fang bes heilands Sieg, Bu bem er, ein Empfanger Der Palm', im Cob entstieg,

Es ift berfelbe Sanger, Der auch die hermannsichlacht Sang, eh vom neuen Dranger Gefnicht ward Deutschlands Macht.

36 hoffe, bag in Frieden Er ruht' indes in Gott, Nicht fab bei uns hienieden Des feinds Gewalt und Spott. Und so auch rubt' im Grabe Sein unverstort Gebein, Als ob geschirmt es habe Ein Engel vorm Entweihn.

Es find ber Jahre seben Boll Drud und Eprannen, Boll ungestumer Weben Gegangen bran vorbep.

Sie haben nicht die Linben Bebrochen, die noch webn, Und nicht gemacht erblinden, Die Schrift, die noch zu febn.

Bol hat, ale bumpfer Brobem Der Rechtichaft uns umgab, Ein leifer Freiheitsobem Geweht von diefem Grab.

Wol ift, als hier den Flügel Die Freiheit wieder schwang, O Rlopstock, beinem Hügel, Enttont ein Freudenklang,

Und wenn ein finn'ger Baller Umber bie Graber jest Beschaut, tret' er nach aller Beschaun an bieß bulest.

Wenn dort ein trübes Stöhnen Den Busen hat geschwellt, So ist als zum Berfohnen Dieß Grab hieher gestellt.

Die Thranen der Bertriebnen, Des Feldherrn dumpfe Gruft, Berschwinden vorm beschriebnen Stein unterm Lindenbuft;

Wo wie in goldnen Streifen Das Wort des Sangers ftebt: "Saat von Gott gefat, Dem Tag ber Garben zu reifen." 2.

#### Allgemeines Grablied.

Saat von Sott gefüt, an reifen unf der Garben großen Lag! Wie viel Sicheln find au schleifen für so reichen Erndertrag, Uls in allen beutschen Gauen hat der Lob gesät mit Grauen.

Saat sie all', und alle Sarben Werden sie bereinstmal fevn, Alle, die im Rampse starben, Ruh' in Frieden ihr Sebein, All die große Volksgemeinde, Und mit Freunden selbst die Keinde.

Wenn des Lebens Stürme branfen, Feinden sich die Menschen au, Können nicht zusammen hausen, Friedlich gehn auf einer Bahn; Wenn des Odems Hauch entwichen, Ift der Hader ausgeglichen.

Die einander mußten morden, Bon des Lebens Drang verwirrt, Ruhn in stiller Eintracht Orden In den Gräbern ungeirrt; Einst vor Gottes Richterschranken Werden sie sich auch nicht zanken.

Blumen nicht die blumigrothen Werden nur der Gruft entbluhn, Sondern Liebs und Friedensboten, Weiß und blau und filles Grun; Wenn dazwischen Lufte stohnen, Wirds nicht wie ein Kriegslied tonen.

### 3. Mus Rudert's Gebichten aus Meapel.

3.

Bon Napel ging ich nach Puteoli. Mich fcleppen ließ ich bergebrachtermaßen Durch alle Steine, die einst Romer bie Der Pract gebauft, und nun dem Schutt gelaffen.

Die Tempeltrammer lief ich hinter mir: Ich ftub' ench nicht, ibr mbgt nur ferner finten! Da fab ich rechts am Beg in filler Bier Mir eine kleine Gottesfirche minten,

Und eine Inschrift, die baran fich fand, hielt meinen Blid, es ging mein Fuß nicht weiter. hier als ber Kirche Schubberr war genannt Santt Rafael, der Reisenden Geleiter,

D wie du einstmal des Todias Sohn Hast heim geleitet zu ber Eltern hause, So wirst du mich auch heim geleiten schon, Den muben Wandrer aus der Fremde Brause,

Ich trat hinein. Ein heil'ges Dunkel barg Den innern Raum. Und als mein Blid nun forschte, Da fab ich ausgestellet einen Sarg, Drin eines Pilgers muber Leib vermorschte.

Santt Rafael! Dieß ist ber Reise Biel; Und biesen hast du beim mit Gott geleitet. Run fubr bier ben auch, ber durchs bunte Spiel Des Lebens noch und seine Erummer schreitet.

2.

3ch fuhr von Reapel am fruben Morgen, 3ch warf ins glanzenbe Meer bie Sorgen. 3ch ließ mich wiegen im schwantenben Rahn, Und schaute lints zum Besuv hinan, Der seinen Dampf zu einem holben Duft von der Sonne ließ vergolden. Ich ließ ben Riesen binter mir; Die Stadt entfaltet' ihre Zier,
Ihre Scheitel getront mit Rastellen,
Ihren Saum gebadet in Wellen.
Weit sah ich lagern die Königin,
Und fuhr am Saume des Kleids ihr hin.
Das Brausen des Toledo vertlang,
Ich horte nur meines Muders Sang.
Mein kleines Segel schwellte der Wind;
Ich war, wo die lezten Hause sich behnen,
Still an den Positipo sich lehnen.
Worüberfahrend, einen Gruß
Gab ich dem Grab des Virgilius:

D, ber bu fangeft laut genug Die Baffen und ben Mann, der fie trug. Der du fangeft ben Pfing und bie Felber, Die Garten, Wiefen und bie Balber. Den Gott ber Sirten und bie Berbe, Das Meer, ben Simmel und bie Erbe! Mit Recht, o Ganger, bat man biefen Plat fum Grabe bir angewiesen. Der boch vom luftigen Gebiet Meer, Erd' und himmel überfiebt. D ftebeft bu jest im Morgenglang Auf beiner Gruft, mit dem Lorberfrang, Und fiebeft beller, als ich es fann, Die Welt mit Dichteraugen an? Sier liegt, bier um ben Golf berum, Das bu befangft, Elpfium; Und binterm Pofilipo fern, Dem Blid verbedt, liegt ber Avern. D Posilipo, du Sorgen-Ende, D Posilipo, du Kummer-Wende! Des Dichters Rummer ift gewenbet, Dem bu bas icone Grab gefpenbet. 3ch aber fahre forgenfrei, Als ob ich auf bir begraben fep, Mit morgenhellem Jugenbfinn An beinen blubenden Randern bin.

#### 4. Mus Rudert's bflichen Rofen.

3.

3ch will, wann ich gestorben werbe fevn, Als Blume blubn aus meines Grabes Staube, Dag, die mich tobtet jest, mich pflude fein, Und Liebe noch einmal mein Leben raube.

36 will, wann ihre foone hand mich pflict, Das fie nicht wiffe, wen fie also pflice; Das fie, mit ber ich lebend mich geschmudt, Im Tobe boch mit mir fich einmal fcmude.

2

Ich sende einen Gruß wie Dust ber Rosen,
Ich send ihn an ein Rosenangesicht.
Im sende einen Gruß wie Frühlingstosen,
Ich send ihn an ein Aug' voll Frühlingslicht.
Aus Schmerzenstürmen, die mein Herz durchtosen,
Send ich den Hauch, dich unsanft rühr' er nicht.
Wenn du gedenkest an den Freudelosen,
So wird der Himmel meiner Nächte licht.

3.

Komm, laß ins Glas den Frendenstrom uns gießen, Eh' dieser Schädel wird in Stand zerfließen. Die letzte Wohnung ist der Gradnacht Schweigen; Laß jeht den Jubel hell zum himmel sprießen! Der Liebe Blick schaut nicht in trübe Augen; Licht sep, was sie zum Spiegel soll erkiesen. Bei deinem Buchs beschwör' ich dich, Eppresse! Laß auf mein Grad einst kühle Schatten sießen. Mich reinten Thranen, weil die Lehrer sagen, Daß himmelsanschaun Reine soll'n genießen. Liebloser Mönch! nicht kalt schreit' über Graber, Die, diesem gleich, nur Liebesglut umschließen.

Safis verglomm in Liebe, gleich der Rofe, Und Dornen fep'n von feinem Grab verwiesen! Dies Lied Hafisens hat man eingegraben Dem Stein, barunter man begrub Hafisen.

4.

Diese kummervolle Erbe Ist das Haus der Fremde. Und nach meiner Heimath bin Berlangt mich's aus der Fremde.

Bei Gesang und Saitenspiele, Im Gemach der Freude Jubeln sie, doch stumm vom Feste Blidt hinaus der Fremde.

Einen Golbpocal, gefülle Mit klarem Blut der Rebe, Reicht man ihm, doch truben Kummer Erinkt taraus der Fremde.

Dein gebent' ich, wann ich wache, Bann ich traume, beinerg So mit Sehnsucht bentet seines Heimatgau's der Fremde.

Rur im himmel beiner Seel' Ift meines Geistes heimat; Und in beiner Liebe Traumen Ift su haus ber Fremde.

Deiner denken ist das einz'ge Licht ber Trennungsnächte; Und dich nennen ist der einz'ge Ohrenschmaus der Fremde.

Liebesgeister, Weggeleiter! Berbet ihr Safisen Bald gur stillen Selmat leiten Aus dem Braus der Fremde?

Bas fagt ber herbit ber Rof' ine Dbr. Dag fie bie Munterfeit verlor? Er mabnt fie an die Richtigfeit Der Treue, die ber Leng ihr fowot. Sie reift entzwei ben Schleier, ben Sie nahm, als er gur Braut fie tobr: Und wie fie bleich vom Throne fintt, Erfeufat ber Rachtigallen Chor. Mer brach entamei bas Lilienschwert? Go blant gefdliffen mar's juvot. Die Tulp' entfloh fo eilig, baß Den Eurban fie am Weg verlor. Beidamt fentt ber Jasmin fein Saupt, Beil ibm ber Dit bie Loden ichor. Es ftreut ber Wind mit voller Sand Bon Baumen Blattergolb empor. Das barre Laub fdwiert burd bie Luft, Die Alebermanf' aus Graberthor. Das Todtenlied ber Schopfung fpielt Der Berbftwind auf gefnidtem Robr. Die finftre Canne tragt ben Schnee, Die weißen Bund ums Saupt ein Mohr. Der Berg nahm weißen Bermelin, Beil ihm bie nadte Schulter fror. D fieb bes Jahrs Bermuftung an Und bole frifden Bein bervor! Die Sonne fandt' une, eb fie wich, Den jungen Moft ine Saus guvor, Dag er und leucht' an ihrer Statt, Mann ihre Rraft bampft Bolfenflor. Sieb, wie bes Wintergreifes Grimm Des Krublingefindes Sauch beschwor. Er medt im Bedertonen ein Bergaubert Nachtigallenchor; Und trunfne Blide fich ergebn Auf iconer Bangen Rofenflor. Du trint', und feufg' im Binter nicht; Denn auch im Krubling feufzt ein Thor.

ĸ.

Das der Oftwind Dufte handet in die Lufte, Dadurch that er fund, Das du hier gewesen.

Weil hier Thranen rinnen, Daburch wirft bu innen, War's dir fonft nicht kund, Daß ich hier gewesen.

Schönheit ober Liebe, Db verstedt fie bliebe? Dufte thun es, und Ebranen fund, Daß fie hier gewesen.

#### XXXII

### U. h. I. a san d.

Ludwig Uhland, geboren zu Tubingen am 26. April 1787, und gegenwärtig Doktor der Rechte und Abvokat zu Stutts gart. — In seinen poetischen Hervorbringungen spiegelt sich ein tiefes, zartes, für alle Seiten und Ansichten der Natur und des Lebens empfängliches Dichtergemuth. Die Dichte tungsformen des Sudens, besonders Italiens und Spaniens, erscheinen hier mit Glück und Leichtigkeit nachgebildet, aber auch der altdeutsche Wolksgesang mit seiner kindlichen Einfalt und Anmuth klingt in ihnen häusig nach, besonders in den Liedern, Balladen und Romanzen.

Ludwig Ubland's Gedichte, Stuttgart und Tubins gen 1815.

### Mus Uhland's Bebichten.

#### 1. Un beh Tob.

Der du still im Abendlichte Mandelst durch der Erde Beet, Alare Blumen, goldne Früchte Sammelst, die dir Gott gesät: Schon', o Cod, was, sanst entzücket, An des Lebens Brust fich schmiest, Sich zum sußen Liede wiegt Und zum Mutterauge blicket.

Laf ber Erbe ihre Sohne, Deren Kraft im Sturme fleugt, Dag ein freudiges Getone- Schnell aus todten Waldern fleigt! Lofche nicht ben Geift bes Weifen, Deffen heil'gen Sonnenglang, Schon verwebt in sichrem Lang, Jugendliche Mond' umtreifen.

Auf ber Silberwolke fahre Still babin zur Sternezeit, Bo ein Greis am hausaltare: Jebem Abend Thranen weibt; Sprich die Namen feiner Lieben, Führ' ihn auf in ihren Kranz, Wo bes Auges ew'zen Glanz Keiner Trennung Sahren truben.

Und ben Jungling, dem die Liebe Heißes Sehnen aufgeweckt, Der in ungestilltem Eriebe Offine Arme ausgestreckt. Dann zur Blumenstur der Sterne Aufgeschauet liebewarm: Fag' ihn freundlich Arm-in Arm, Erag ihn in die blaue Ferue! Wo es brantlich glanzt und hallet, Liebeathmend ihn umschließt, Was ihn geistig einst umwallet Und mit leisem Gruß gegrüßt; Wo es in der Seele maiet, Die, von neuem Leben jung, Ewiger Begeisterung, Ewigen Gesangs sich freuet.

## 2. Der Ronig auf bem Thurme.

Da liegen fie alle, bie grauen Sobn, Die bunteln Chaler, in milber Ruh; Der Schlummer waltet, bie Lufte wehn Reinen Laut ber Rlage mir gu.

Fur Alle hab' ich gesorgt und gestrebt, Mit Sorgen trank ich ben funkelnden Wein; Die Nacht ist gekommen, ber himmel belebt, Meine Seele will ich erfreun.

D bu goldne Schrift durch ben Sternenraum! Bu dir ja ichau ich liebend empor. Ihr Bunderklange, vernommen kanm, Wie befäuselt ihr fehnlich mein Ohr!

Mein Haar ist ergraut, mein Ange getrübt, Die Siegeswaffen hangen im Saal, Habe Recht gesprochen und Necht geubt, Wann darf ich rasten einmal?

D felige Raft, wie verlang' ich bein! D berrliche Nacht, wie fdumft du fo lang, Da ich schaue ber Sterne lichteren Schein, Und bore volleren Klang!

#### 3. Lied eines Armen.

Ich bin so gar ein armer Manu Und gehe ganz allein. Ich möchte wohl nur einmal noch Recht frohen Muthes senn. Ju meiner lieben Eltern hans War ich ein frobes Kind, Der bittre Rummer ift mein Theil, Seit sie begraben find.

Der Reichen Garten feb' ich blichn, Ich feb' die goldne Caat: Mein ist der unfruchtbare Beg, Den Corg' und Muhe trat.

Doch weil' ich gern mit stillem Web-In frober Menschen Schwarm, Und wunsche Zebem guten Tag, So herzlich und so warm.

D reicher Gott! bu ließeft boch Micht gang mich freudenleer: Ein fuger Eroft fur alle Welt Ergießt fich himmelher,

Noch steigt in jedem Borffein ja Dein beilig Haus empor; Die Orgel und der Chorgesang Ertonet jedem Ohr.

Noch leuchtet Sonne, Mond und Stern So liebevoll auch mir, Und wann die Abendglocke hallt, Da red' ich, herr, mit dir.

Einft offnet jedem Guten fich Dein bober Freudenfaal, Dann fomm' auch ich im Feierfleid Und fege mich ans Mahl.

## 4. Die Rapelle.

Oroben fiehet die Kapelle, Schauet fill ins Thal hinab, Orunten fingt bei Bief' und Quelle Brob und hell der hirtenknab':

Traurig tont das Glodlein nieber, Schauerlich ber Leichenchor; Stille find bie froben Lieber, Und ber Anabe laufcht empor.

Droben bringt man fie gu Grabe, Die fich freuten in dem Thal; hirtenknabe! hirtenknabe! Dir auch fingt man bort einmal.

#### 5. Ruhethal.

Wann im letten Abendstral Goldne Wolfenberge steigen : Und wie Alpen sich erzeigen, Frag' ich oft mit Thranen: Liegt wohl zwischen jenen Mein ersehntes Auhethal?

#### 6. Auf ben Tod eines landgeiftlichen.

Bleibt abgeschiednen Geistern die Gewalt,
Bu kehren nach dem ird'ichen Aufenthalt,
So kehrest du nicht in der Mondennacht,
Wann nur die Sehnsucht und die Schwermuth macht,
Rein! wann ein Sommermorgen niedersteigt,
Wo sich im weiten Blau kein Wolkchen zeigt,
Wo hoch und golden sich die Ernte hebt,
Mit rothen, blauen Blumen hell durchwebt,
Dann wandelst du, wie einst, durch das Gesilb
Und grüßest jeden Schnitter freundlich mild.

#### 7. Auf Rarl Gangloffe Tob \*).

Bebeutungsvoll haft bu bein Runftlerleben Mit jenem frommen, stillen Bild gefchloffen: Wie Abraham mit feines Stamms Genoffen Das Land begrupt, das ihm ber herr gegeben.

<sup>\*)</sup> Dbiges Sonett bezieht fich auf die feste Leichnung diefes gentalen Runfters, der am 26. Mai 1814 in der Bluthe feiner Sabre ftarb.

Da fehnen fie auf ihren Banderftdben, Bon Balb und Felfenhang noch halb umfchloffen, Doch herrlich fehn fie unter fich ergoffen Das weite Land voll Kornes und voll Reben.

So bift anch bu nun, abgeschiebne Seele, Aus dieses Erdelebens rauber Wilbe An beiner Wandrung frobes Biel gefommen;

Und burch das finftre Thor der Grabeshohle Erblicft du fcon die seligen Gefilde, Das himmlische Werheißungsland der Frommen.

#### 8. Beifterleben.

Bon bir getrennet, lieg' ich wie begraben, Mich grußt tein Saufeln linder Frühlingslufte; Kein Lerchenfang, tein Balfam füßer Dufte, Kein Stral ber Morgensonne kann mich laben.

Bann fich die Lebenden bem Schlummer gaben, Bann Tobte steigen aus dem Schoof der Grufte, Dann fcweb' ich traumend über Sohn und Rlufte, Die mich so fern von dir gedranget haben.

Durch ben verbotnen Garten barf ich geben, Durch Churen wandl' ich, die mir sonst verriegelt, Bis zu der Schonheit stillerm Heiligthume.

Erfdredt bid Geisterhauch, bu garte Blume? Es ift ber Liebe Behn, das dich umftügelt. Leb' wohll ich muß ins Grab; die habne traben.

#### o. Gin Abenb.

Alls ware nichts geschehen, wird es stille, Die Gloden hallen aus, die Lieber enden. Und leichter ward mir in der Thränen Fülle, Seit Sie versenket war von frommen händen. Als noch im hause lag die bleiche hülle, Da wußt ich nicht, wohin nach Ihr mich wenden; Sie schien mir, beimathlos, mit Klaggebärde, Bu schweben zwischen himmel hin und Erbe. Die Abendsonne stralt', ich faß im Rüblen Und bildte tief ins lichte Grün der Matten; Mir dunkte bald, zwei Kinder fah' ich spielen, So blübend, wie einst wir geblübet hatten. Da fank die Sonne, graue Schleier sielen, Die Bilder siehn, die Erde liegt im Schatten; Ich blick' empor, und hoch in Aethers Auen Ist Abendroth und all mein Glück zu schauen.

#### 10. Die Batergruft.

Es ging wohl über die Haibe Bur alten Kapell' empor Ein Greis im Waffengeschmeibe, Und trat in den bunkeln Chor.

Die Särge seiner Ahnen Standen die Hall' entlang, Aus der Tiefe that ihn mahnen Ein wunderbarer Gefang.

"Bohl hab' ich euer Grugen, Ibr Selbengeifter! gehort. Eure Meihe foll ich schließen: Bell mir! ich bin es werth."

Es stand an tubler Statte Ein Sarg noch ungefüllt, Den nahm er zum Rubebette, Zum Pfühle nahm er den Schild.

Die Sande that er falten Aufs Schwert, und schlummert' ein. Die Geisterlaute verhallten; Da mocht' es gar fille fepn.

#### 11. Das Ochlog am Meere.

haft bu bas Schloß gesehen, Das hohe Schloß am Meer? Solden und rosig weben Die Wolfen drüber her. Es möchte sich niederneigen In die spiegeltlare Flut; Es möchte streben und steigen. In der Abendwolfen Glut.

"Bobl hab' ich es gesehen. — Das hohe Exhloß am Meer, Und den Mond darüber stehen, Und Nebel weit umber."

Der Wind und bes Meeres Wallen Gaben fie frifchen Klang? Bernahmft bu aus boben hallen Saiten und Feftgefang?

"Die Winde, die Wogen alle Lagen in tiefer And, Einem Klagelied aus der Halle Hott' ich mit Thranen zu."

Sabeft bu oben geben Den Ronig und fein Gemabl? Der rothen Mantel Beben? Der goldnen Kronen Stral?

Führten fie nicht mit Bonne-Eine icone Jungfrau bar, herrlich wie eine Sonne Stralend im goldnen haar?

"Wohl sah ich die Eltern beibe Ohne der Kronen Licht, Im schwarzen Trauerkleibe; Die Jungfrau sah ich nicht."

#### 12. Der Pilger.

Es wallt ein Pilger hohen Oranges, Er wallt zur fel'gen Gottesstadt, Jur Stadt des himmlischen Gesanges, Die ihm der Gelft perheißen hat. "On klarer Strom! in beinem Spiegel Wirft bu die beil'ge bald umfahn. Ihr fonnenhellen Felfenhugel! Ihr schaut sie schon von weitem an.

Wie ferne Gloden bor' ichs thingen, Das Abendroth durchbluht den hain. O hatt' ich Flugel, mich zu schwingen Weit über Thal und Felsenreihn!"

Er ift von hoher Wonne trunten, Er ift von fußen Schmerzen matt, Und, in bie Blumen hingesunken, Gebenkt er seiner Gottesftadt.

"Sie sind zu groß noch diese Raume, Für meiner Sehnsucht Flammenqual; Empfahet ihr mich, milde Träume, Und zeigt mir das ersehnte Thai!"

Da ist ber himmel aufgeschlagen, Sein lichter Engel schaut herab: "Wie sollt' ich bir bie Kraft versagen, Dem ich bas hohe Sehnen gab!

Die Sehnsucht und der Träume Weben, Sie sind der weichen Seele süß, Doch edler ist ein startes Streben Und macht den schönen Traum gewiß."

Er schwindet in die Morgendufte; Der Pilger springt gestärkt empor, Er strebet über Berg' und Klufte, Er stehet schon am goldnen Thor.

Und fieh! gleich Mutterarmen schließet Die Stadt der Pforte Flügel auf; Ihr himmlischer Gesang begrüßet Den Sohn nach tapfrem Pilgerlauf.

## 15. Die Lieber ber Borgeit,

1807.

Alls Anabe flieg ich in bie hallen Berlagner Burgen oft hinau; Durch alte Stabte that ich wallen Und fab bie hoben Munfter an. Da war es, baf mit fillem Mahnen Der Geift ber Borwelt bei mir fiand, Da ließ er fruhe icon mich abnen, Was fpater ich in Buchern fand.

Das Jungfraun bort von ew'gem Preise, Die heiligen Lieder, einst gewohnt, Und in der Edelfrauen Areise Beim Feste des Gesangs gethront. Da kam der Arieger wild Geschlechts Und warf den Brand ins frohe Hans. Die Schwestern siohn im Graun der Nachts Nach allen Seiten zagend aus.

Wie manche schmachtet, hart gefangen, In eines Kerfers duntlem Grund!
In feinem milden Ohr gelangen Die Klang' aus ihrem zarten Mund.
Uch! Jene, die auf oben Wegen Umhergeirret, frank und mud,
Sie ist dem schweren Gram erlegen,
Und sang noch einmal, eh sie schied.

In eines arinen Madchens Kammer Ift einer Anbern Aufenthalt, Sie mischt sich in der Freundin Jammer, Wann still der Mond am Himmel wallt. Auch manche wagt der Warterinnen Sich in des Marktes frech Sewihl, Sie will des Menschen Herz gewinnen Und singet sanft zum Saitenspiel.

Getroft! schon sinken enre Bande und Boten ziehn nach Oft und West, In eine Stadt am Neckarstrande; In laden ench zum neuen Fest. Ihr Heitern, kommt zu Tanzes Feler, Last wehn das rosige Gewand! Ihr Ernsten, wallt im Nonnenschleier, Die weiße Lille in der hand.

#### XXXIII.

### 5 e 5 e 1.

Sohann Peter Sebel, gegenwärtig Consistorialrath und Professor zu Carlsruhe, ist vielleicht ber gemuthvollste und zusgezeichnetste Wolksbichter, den Deutschland je gehabt hat. Deine Allemannischen Gedichte (Carlsruhe 1803), die ärmmtlich in südschwäbischer Mundart verfaßt sind, enthalten heils Wolkslieder, theils Schilderungen ländlicher Natur und Ditte, theils treuherzige Darstellungen des alten Wolksglausens, wie er sich noch in jenen Gegenden; zumal in dem Winkel des Rheins zwischen dem Friekthal und dem ehemasigen Sundgau, hie und da erhalten haben mag.

Funfte und vollständigste Ausgabe von Sebel's Allemane

uischen Gebichten, Arau 1821.

## Mus Bebel's Allemannischen Gebichten.

#### 1. Die Grrlichter.

Es wandlen in der stille buntle Nacht wohl Engel um, mit Sterneblume bigront, uf grune Matte bis ber Lag vermache, und do und bort e Betgit-Sioche cont.

Sie sproche mitenander beis und bas, sie machen obbis mitenander us; 's sin gheimi Sache, niemes rothet, mas? Druf gohn sie wieder fart, und richte's us.

Brunent. dbbis, etwas, giemes, niemanb.

Und nobt fe Stern am himmel und fe Mon, und wemme numme fieht, wo b' Rusbaum ftohn, mu'en felli Marcher usem Fuut an b' Frohn, sie muen ben Engle gunde, wo sie gobn.

und wenn's em od wird, lengt er ebe bri, und bifft e Studli Schwefelschuitten a, und trinkt e Schudli Treber-Brentewi.

Druf pust er b' Schnoren amme Tschubli ab, hui, flacerets in lichte Flammen uf, und, hui, gohts wieder b' Matten uf und ab, mit neue Chrafte, b' Matte ab und uf.

's isch chummliger fo, wenn eim vorem Fuß und vor den Auge d' Cogge selberrennt, aß wemme sie mit Hande trage muß, und obbe gar no d' Finger dra verbrennt.

Und schritet fpot e Mensch dur d'Nacht berber, und fieht vo witem schon die Kerli gob, und betet liffi: "bas walt Gott ber her" — "Ach bleib bei uns" — im Wetter sind sie bo:

Wornin? Sobald ber Engel bete bort, fo heimelets en a, ber mocht derzu. Der füurig Marcher blieb io lieber bort, und wenn er chunnt, fo bebt er b'Ohre zu.

Und fdritet obich e trunine Da dur b'Racht, er fluecht und fappermentet: "Ehrus und Stern" und alli Beiden, as ber Bobe dracht, fell horti wohl ber fuurig Marcher gern.

Doch wirds em nit fo gut. Der Engel feit: "Furt, weibli furt! Do magi nut bervo!"
Im Wetterleich, feu isch ber wiit und breit tei Marcher me, und au tei Engel bo.

wemme, wenn man. nümme, nicht mehr. Marder, ber bie Fetber ausmift und Greuffeine fest. Bederthalbe, ein Querfact. db, ichtaff oder schwach von Nüchternheit. Lengen, langen, greifen. Schnöre, Rüffel. Tschänbell (von Schaube). kleiner Strohebufchet. Cummlig, beanem. Togge, Strohfackel. obbe, etwa. abeimele, an die heimalbenrern. öbisch, etwa. Ma, Mann. weidli, hurtig. Im Wetterleich, bliffchnell.

Doch goht me ftill si Gang in Gottie Gleit, und benkt: "Der connet bliben ober co, 'ne jebe weiß si Weg, und 's Thal isch breit," fell isch 's vernünftigft, und sie lon ein go.

Doch wenn der Wunderviß ein obbe breunt, me lauft im Uhverstand den Engle no, fel isch ene wie Gift und Poperment; im Augeblick se lon sie alles stoh.

B'erft fage fie! "Dentwol es isch si Beg, er gobt verbei, mer wen e wenig g'rud!" So sage fie, und wandle still us Beg, und sider nimmt der fuurig Ma ne Schlud.

Doch folgt me witers über Steg und Bort, wo nummen au der Engel geht und stoht, se seitet: "Bas gilts, i find en Ort, du Lappi, wo di Weg nit dure goht!"

Der Marcher muß vora, mit fillem Eritt Der Engel hinterber, und lauft me no, fe fintt men in e Gulle, 's fehlt fi nit. Jez weisch bi B'richt, und ies chasch wieder gob!

Rei, wart e wenig, 's dunnt e guti Lehr! Bergif mer's nit, fcribs lieber in e Buch! Jum Erfte fagi: Das walt Gott ber Her, ifc alliwil no beffer, as e Fluch.

Der Fluch jagt d'Engel mittem Beil bervo; ne driftli Gemueth und 's Bette gieht si a; und wemme meint, me seh ne Marcher co. 's ifc numme so d' Laterne vorne bra.

3mm Anderen, und wenn en Ehre-Wa ne Geschäft für ihn ellei z'verrichte het, so loß en mache, was gohts of benn a? Und los nit, wemme mittem Nochber rebt!

Bunbervig, Borwig, Poperment, Operment, Arfenit. fiumme; mur, Gulle, Pfühe. Bette, Gebet. Lofe, fanfchen.

Und geht me ber us Beg, fo lauf nit no! Sang biner Bege furt in Gottis G'leit! 's ifc Uhverstand, me mertts enanberno, und 's git en Unehr. Sag, i beig bers gfeit.

## 2. Die Mutter am Chrift : Abend.

Er ichloft, er ichloft! Do lit er, wie us Grof! Du lieben Engel, was i bitt, bi Lib und Lebe verwach mer nit, Gott gunnts m'im Chind im Schlof!

Bermachmer nit, verwachmer nit! Die Muetter goht mit fiillem Tritt, fie goht mit gartem Muetter-Sinn, und bolt 'e Baum im Chammerli b'inu.

Was henti der denn dra? Re schone Lebchueche = Ma, ne Gigeli; ne Mummeli und Bluemli wiiß und roth und gel, vom allerfinste Zuder = Mehl.

's ifch gnueg, du Muetter : Hetz! Biel Suß macht numme Schmerz, Sib's sparsam, wie der libi Gott, nit all' Bag belfet er Zuder = Brod.

Jes Rummedrusliger ber, bie allericonite, wont ba, sifd nummen au tei Mofeli bra. Wer hat sie fconer, wer?

's ifc wohr, es ifc e Pracht, was fo en Depfel lacht; und ifc ber Juder Bed e Ma, fe mach er fo ein, wenn er ca. Der lieb Gott bet en gmacht.

gang, geh. Grof, Graf. verwache, erwachen. Lebch recht, Sonigfuchen. Gizeli, junges Sidlein. Mummeli, Rame bei Riebs in ber Ainberiprache. Rummechenstiger, eine Aut Winteraffel. Mofeli, Pledchen.

Was hant edt no meh? Ne Fazenetli wiss und roth, und das eis vo de schone. O Chind vor bittre Thrane blimabr di Gott, biwabr di Gott!

Und was isch meh bo inn? ne Buechli, Shind, 's isch au no bi. I leg der schoni Helgli dri, und schoni Gibetli sin selber brinn.

Jez Gannti, traui, gob; es fehlt nut meh zum Gute — Pot tausig, no ne Authe! Do tich sie scho, do isch sie scho!

's cha fp, sie freut bi nit,
's cha fp, sie haut ber's Bubeli wund;
boch witt nit anderst, sen ifche der gfund;
's mueß nit sp, wenn b' nit witt.

und willichs nit anderst ha, in Gottle Name seig es drum! Doch Muetter-Lieb isch gart und frumm, sie windet rothi Bendeli dri, und macht e Letschli dra.

Jes war er usstaffiert, und wie ne Mai=Baum siert, und wenn bis frueih ber Tag verwacht, hat's Wienacht-Chindli alles gmacht.

De nimmichs und bantich mer's nit; Drum weisch nit, wer bers git. Doch machts ber numme ne frohe Muth, und schmetts ber numme, fen ifche fcho gut.

By Blueft, ber Bachter rueft fco Delfi! Wie boch d' Bit verrinnt, und wie me si vertieft, wenn's herz an naumis Nahrig findt.!

Bagenetli, Schnnpftuch, Tafchentuch. Belgit, Beiligenbilber. Bile, beli, Sanden. Letichli, Schleifchen. By Blueft, Musbrud ber Bermunderung und Ueberrafchung. nanmis, etwas.

Jes, bhutbi Gott ber hert Gin andri Cheri mehr! Der beilig Ebrift ifch binecht cho, bet Chindes Aleifch und Blut ng'no; Barfc au fo brav, wie er!

## 3. Auf einem Grabe.

Schlof wohl, schlof wohl im chiele Bett! De ligich zwor hert uf Sand und Chies; boch fpurts di muede Nuce nit.
Schlof fanft und wohl!

Und 's Dedbett lit ber, bid und schwer in d' Sochi gichuttlet, uffem Gerg. Doch schlosich im Friede, 's druft bi nit. Schlof fanft und wohl!

De folofic und horfd mi Bhutbi Gott, be horfd mi fehnli Chlage nit. Bare beffer, wenn be's bore contich? Rei, weger nei!

D's isch ber wohl, es isch ber wohl! Und wenni numme by ber war, se war scho alles recht und gut. Mer tolten is.

De schlofich und achtisch's Unrueih nit im Chilche-Thurm die langi Nacht, und wenn der Wachter Swolfi rueft im fille Dorf.

Und wenn's am schwarze himmel blist, und Gwulch an Gwulch im Donner chracht, se fahrt der's Wetter übers Grab, und welt di nit.

Cheri, Wieberfehr; ein andri Cheri, ein andermal. weger, wahrlich. tole, dulben. Unrueit, Unruhe, Perpendifel, Pendel. ichlag ber Uhr. Gwülch, Gewölf.

tind was bi frueth im Morgeroth bis fpot in d' Mittuacht bedummret het, Sottlob, es ficht di nummen a im fille Grab.

Es ifc der wohl! o's ifc der wohl! und alles was be g'litte hefc, Gott Lob und Dant, im chuele Grund thuts numme weh.

Drum, wenni numme by der war, fo war io alles recht und guet. Jes fisi do, und weiß kei Trost mi'm tiefe Schmerg.

Doch obbe bald, wenns Gottswill ich, fe dunnt mi Samstig 3' Oben au, und druf, se grabt der Rochbar Chlaus mir au ne Bett.

lind wenni lig, und numme fonuuf, und wenn fie's Schloffied gfunge ben, fe fcuttle fie mer 's Decebett uf, und — Bhutbi Gott!

I schlof berno fo fanft wie bu, und bor' im Chilchthurm 's Unrueih nit. Mer schlofe, bis am Sunntig frueih Der Morge thaut.

Und wenn emol ber Sunntig tagt, und d' Engel singe 's Morgelied, se stohn mer mit enander uf, erquidt und gfund.

Und 's ftobt e neue Childe bo, fie funtlet hell im Morgeroth. Mer gobn, und fingen am Altar Halleluja!

en, Mbend. fonnufe, fonaufen, athmen,

## 4. Der Mbenbftern.

Du bifch an wieder gitlt do und laufich der Sunne weibli no, du liebe schone Obestern! Bas gilts, de hattsch di Schmubli gern! Es trippelt ihre Spure no, und cha sie doch nit übercho.

Wo alle Sterne groß und chlet isch er ber liebst und er ellei, si Brübersi, der Morgenstern, si het en nit ums halb so gern; und wo sie wandlet ne und i, se meint sie, mueß er um sie sy.

Frueih wenn fie hinterm Morgeroth wohl ob em Schwarzwald ufe goht, fie führt ihr Buebli an der hand, fie zeigt em Berg und Strom und Land, fie feit: "Thue g'mach, 's prefirt nit fo! bi Gumpe wird der bald vergoh."

Er schwest und frogt sie das und dels, sie git em B'richt, so guet sie's weiß. Er seit: "D Muetter, lueg doch au, do unte glangts im Morgethau so schon wie in bi'm himmelssaal!"—
"He, seit sie, drum ische Wiesethal."

Sie frogt en: "heich balb alles gieb? Jes gangi, und wart numme meh." Druf fpringt er ihrer hand bervo, und mengem miife Bultli no; doch, wenn er meint, ies han i bi, verschwunden isch, weiß Gott, wohi.

Oruf wie sie Mnetter hocher stoht, und alsgmach geg'nem Rhistrom goht, se rueft sie 'm: "Ehumm und fall nit do!" Sie führt en fest am Handli no: "De contsch verlösche, Handumcher, Nimm, was mers für e Chummer war!"

Somitali, Somnatoen, Rufden. Gumpe, Supfen, Springen. Sandumder, fo fonell, wie man eine Sand umtehrt.

Doch, wo sie aberm Essaf stobt, und alsgunach ehnen abe goht, wird nootno's Buebli mued und sill, 's weiß numme, was es mache will; 's will numme goh, und will nit goh, 's frogt hundertmos: "Wie wit scho no?"

Oruf, wie sie ob de Berge stobt, und tiefer sinkt ins Oberoth, und er afange matt und mued, im rothe Schimmer d'Heimeth sieht, se lost er sie am Furtuch gob, und zettlet alsgmach hinte no.

In d'heimeth mandle heerd und hirt, ber Bogel sizt, der Chafer schwirrt; und 's heimli betet bort und do, sie luten Obedsege scho. Jez, denkt er, haui hochi zit, Gottlob und Dank, 's isch numme wit.

Und sichtber, wiener nocher chunut, umstrahlt si au si Gsichtlt rund. Drum stoht si Muetter vorem Sus: "Chumm, weibli chumm, du chleini Muns!" Jed sinkt er freudig niederwarts— iez ische em wohl am Muetterherz.

Schlof wohl, du foonen Obestern! 's ifch wohr, mer ben bi alle gern. Er luegt in b' Welt so lieb und guet, und bichaut en eis mit schwerem Mueth, und isch me mued, und het e Schmerg, mit stillem Frieden fullt er's Herg.

Die anderen im Strahleg'wand, he, frili io, sin au scharmant. D lueg, wie's stimmert wit und breit in Lieb und Freud und Einigfelt, 's macht ken em andre's Lebe schwer, wenn's doch donieden au so war!

ehne, jenfeits, drüben. nootno, nach und nach. Fürtuch, Schurze. weibli, burtig. Inege, joquen.

Es chunnt e chieft Obedluft und an de halme hangt der Duft. Dentwol, mer gobn icz an alegmach im fille Frieden unter Dach! Bang, Lifeli, jund's Mempli at Mach tei fo große Dochte dra!

#### 5. Das Gewitter.

Der Logel schwankt so tief und still, er weiß nit, woner ane will.
Es dunnt so schwarz, und chunnt so schwer, und in de Luste hangt e Meer voll Dunst und Wetter. Los, wie's schallt am Blauen, und wie's wiederhallt.

In große Wirble fliegt ber Staub zum Himmel uf, mit halm und Laub, und lueg mer bort fel Walfili a! I ha fe große Gfalle bra, lueg, wie mers ufenander rupft, wie ufer eis, wenns Wulle jupft.

Se helfis Gott, und bhuetis Gott! Die zucke dur's G'wulch so füurigroth und 's dracht und floßt, es isch e Gruns, aß d' Fenster zitteren und 's Hus. Lueg's Buebli in der Waglen a! Es schloft, und nimmt si nut drum a.

Sie lute 3' Schlienge bruf und bruf, ie, und 's hort ebe bod nit uf.
Sel bruncht me gar, wenn's bundre foll und 's lutet eim no b'Obre voll. — O, helfis Gott! — Es isch e Schlag! Dort, fiehst im Baum au Gartehag?

Lueg, 's Buebli schloft no allewil und' us dem Dundre machts nit viel. Es benkt: "Das ficht mi wenig a, er wird io d'Ange bonem ha." Es schnifelet, es dreiht schott ufs ander Dehrli. Gunn ders Gott!

D, fiehsch bie helle Streife bort? D los! hefch nit das Mafle g'hort? Es chunnt. Gott wellis gnadig sp! Gobut weibli, bantet d' Laden i! 's isch wieder afurat wie fern. Gut Nacht, du schoni Weizen Ern.

Es schettert uffem Chilche Dach; und vorem Hus, wie gautschts im Bach und lost nit no — bas Gott erbarm. Jez simmer wieder alli arm. — Jwor hemmer au scho gmeint, 's seig so, und boch isch's wieder bester co.

Lueg', 's Buebli schloft no allewil, und us bem Hagle machts nit viel!
Es denkt: " Vom Briegge lost's nit na, er wird mi Theil scho übrig lo."
De io, 's het au, so lang i's ha, su rechter Zit si Sachli gha.

O gebis Gott e Chindersian!
's isch große Trost und Sege brinn.
Sie schlofe wohl und traue Gott,
wenns Spieß und Nägel regne wott,
und er macht au si Sprüchli wohr
mit sinen Englen in der G'fohr.

Bo isch bas Wetter ane co? D' Sunn stoht am heitren himmel bo. 's isch schier gar z'spot, boch grueß bi Gott! He, seit sie, seifch no nit z'spot, es stoht no menge Halm im Bah' und menge Baum, und Depfel dra." —

gantid, mallen, umberfprigen. Bricgge, Beinen. Bab, Belbmart.

Pot taufig, 's Shind ifc an verwacht, Lueg, mas es fur e Schnufil macht! Es lichett, es weiß nut dervo. Siebich, Friderli, wie's usfiedt do? — Der Schelm bet no si G'falle bra. Gang, richt em eis si Papplt a!

# 6. Die Berganglichfeit \*).

(Gefprach auf ber Strafe nach Bafel mifden Steinen und Brembach in ber Racht.)

#### Der Gobn.

Fast all'mal, Bater, wenn mir's Rottler Schlos So vor den Augen sieht, so dent' ich brau, Ob's unfrem Haus wohl auch einmal so geht. Steht's denn nicht da, so schaurig, wie der Lod Im Basler Todtentans? Es grauset einem, Je langer mau's beschaut. Und unser Haus, Es sist ja wie ein Kirchlein auf dem Berg, Die Fenster blisen, — es ist eine Pracht! Sag', Bater, geht's ihm auch wohl einmal so? Ich dente immer, 's kann schier gar nicht sepn.

#### Der Bater.

On guter Junge, freilich kann's so fevn.
'S kommt alles jung und nen, und alles schleicht
Dem Alter zu, und alles nimmt ein End,
Und nichts sieht still. — Hörft nicht, wie's Wasser rauscht.
Siehst nicht am himmel oben Stern an Stern?
Man meint, von allen rühr' sich keiner; doch
Kuck alles weiter, alles kommt und geht.

Ja, 's ift nicht anders, - fieb mich immer an Du bift noch jung, - nun ja, ich war es auch,

<sup>•)</sup> Richt in ber urfprünglichen Munbart, fonbern nach einer mortfichen Uebertragung ine Sochbeutiche.

Test ift mir's anbers, 's Alter, 's Alter fommt, Und mo ich geb, nach Greegen ober Bief', In Keld und Wald, nach Bafel oder beim. 'S ift einerlei, ich geh bem Rirchhof gu. Wein' barum nicht. Und bis bu bift wie ich Gin ganger Mann, fo bin ich nicht mehr ba, Und Schaf' und Biegen weiden auf meinem Grab: Ja mahrlich, und das Saus wird alt und wift; Der Regen mafcht bir's mufter jebe Racht, ...... Die Conne bleicht bir's ichmarger jeden Eng, ... Und im Getafel pict und bobrt ber Wurm. Es regnet burch bie Dede bann, es pfeift Der Wind, die Digen burch. Darüber machft auch bu Die Angen ju; es fommen Rindestinder Und fliden bran. Bulest fault's im gundament, Und 'a hilft nichts mehr. Und wenn man endlich gut 3 weit'aufend gablt, liegt alles überm Saufen. Das Dorfchen felber fintt gulent ins Grab, Und wo die Kirche ftebt, und 's Bogt = und Pfarrbans, Beht mit ber Beit der Pfing -

#### Der Gobn.

Dein , was du fagit!

## Der Bater.

Ja, 's ift nicht andere; fieh mich immer an! Ift Bafel dir nicht eine fcone Stadt? S find Saufer brin, 's ift manche Rirche nicht Co groß, und Rirchen, is find in mandem Dorf Nicht fo viel Saufer; 's ift ein Bolfgewühl; Ein Reichthum brin, und mancher madre Sert, Und mander, ben ich fannte, liegt ichon lang Im Kreuzgang hinterm Munsterplat und schlaft. 'S ist einerley, Kind, einmal schlägt die Stund', Und Bafel geht ins Grab und ftredt noch ba Und bort ein Glieb jum Boben 'raus, - ein Roch, Gin alter Thurm, ein Giebel ragt bann nech, Es wachft Bachholber brauf, und Buch' und Canne, Und Moos und Farrn; und Reiger niften brin -'S ift Schade brum! - und find die Leute bann noch -Co nart'ich wie jest, bann gebn auch noch Gefpenfter,

Fran Faste, — 's ift mir jest, als fing's icon an, Man fagt' es einst — ber Lippi Lappell "), Und was welß ich, wer mehr. Was stofft bu mich?

#### Der Cobn.

Sprich leifer, Bater, bis wir über die Brude Da find, und da an Berg und Wald vorbei. Dott oben jagt ber wilde Idger, weißt du? Und sieh nur, drunten im Gebusche soll Die Epermagd gelegen haben, faulend Geit Jahr und Tag. Hörst, wie der Laubi \*\*) schnauft?

#### Der Bater.

Er hat ben Schnupfen; sep boch nicht so narrisch! — he, Laubi, Merz! — und laß die Todten gehn, Sie thun dir uichts mehr — doch was sagt' ich schon — Von Basel, daß es auch verfallen wird.
Und geht nach langer Zeit ein Wandersmann Sin' halbe Stunde weit daran vorbei, So schaut er hin, und, liegt kein Nebel drauf, Spicht er zum Wanderer, der mit ihm geht: "Schau, dort stand Basel einst! Da jener Thurm Soll Peter's Kirch gewesen seyn! Wie Schade!"

## Det Cobn.

Rein, Bater, - ift's bein Ernft - bas tann nicht fepn! -

## Der Bater.

Es ift nicht anders, fieb mich immer an. Und mit der Beit verbrennt die gange Welt. Es gebt ein Wachter aus um Mitternacht, Ein fremder Mann, man weiß nicht, wer er ift,

<sup>\*)</sup> Lippi Lappeli, ein Robold jener Gegend.

<sup>\*\*)</sup> Laubi, einersvon den Namen, die der Landmann den Ingochien giebt: Sorni, Mers, Laubi, Lufti, von den vier alten Namen der Erühlingsmonate, Hornung, Mers, Laubmonat, Luftwonat.

Er funtelt wie ein Stern, und ruft: "Bacht auf! Bacht anf, es fommt ber Eag!" - Drob rothet fich Der himmel, und es donnert überall, Erft beimlich, alsbann laut, wie jenesmal, Bo Unno Sechsundneunzig ber Frangos So ungeheuer fcof. Der Boben fcmantt, Die Thurme madeln, die Gloden ichlagen an Und lauten von fich felber gum Gebet. Und alles betet. Druber fommt ber Tag: Behut' uns Gott! man braucht ba feine Sonne, Der himmel ftebt im Blit, die Welt im Glang. Roch viel geschieht, - ich bab' nur jest nicht Beit -Und endlich gundet's an, und brennt, und brennt, Bo Boden ift, und niemand lofct. Es glimmt Bulegt von felber aus. Wie meinft bn, bag es bann Wohl aussehn wird?

### Der Cobu.

Mc, Bater, fag mir nichts mehr! Doch wie gehts Den Leuten benn, wenn alles brennt und brennt?

## Der Bater.

Die Menichen find bann nicht mehr ba, wenn's brennt, Sie find - ja wo find fie? Gep fromm und halt bich gut, Bo bu auch bift, und hab ein rein Gewiffen. Sieb, wie die Luft mit iconen Sternen prangt! Ein jeber Stern ift gleichsam wie ein Dorf, Und weiter oben ift 'ne fcbne Stadt, Bon bier fieht man fie nicht, - baltft bu bich gut, Go tommft bu in fo einen Stern, und bir ift mobl, Du finbft ben Dater bort, wenn's Gottes Will' ift, Und Gundden, und die fel'ge Mutter. Rabrft bu Die Milditrag' bann einmal gur fernen Stabt bin, Und ichaueft feitwarts, mas erblicht bu ba? Ein Rottler Schlog! Der Belden .) fteft vertoblt, Der Blanen auch, als wie zwei alte Churme, Und swifden brin ift alles ausgebrannt Bis auf den Grund bingb. Die Wiese bat

<sup>\*)</sup> Belche, ein hoher Berg bes Schwammalbes im Breisgan.

Kein Wasser mehr, 'ift alles bb' und schwarz Und todtenstill, so weit man schaut — das siehst du, Und spricht zum Freunde dann, der mit dir geht: "Schau, dort war einst die Erde, und der Berg Hieß Belcher; und nicht weit davon lag Wislot, Bo ich einst lebte, Ochsen weidete, Und Holz nach Basel führt', und aderte, Die Wiesen wässerte, Lichtspäne schnitt, Und Spiele trieb, bis an mein sel'ges Ende; Jest möcht' ich nicht mehr hin! " — He, Laubi, Merg!

Ende des zweiten Theils.

# Druckfehler

# im javeiten Bande

Selte 9. 3. 2. ft. Maria's 1. Moria's.

- 32. - 12. v. u. ft. Wiffenschaftn I. Wiffenschaften.

- 42. - 13. v. o. ft. an I. ani.

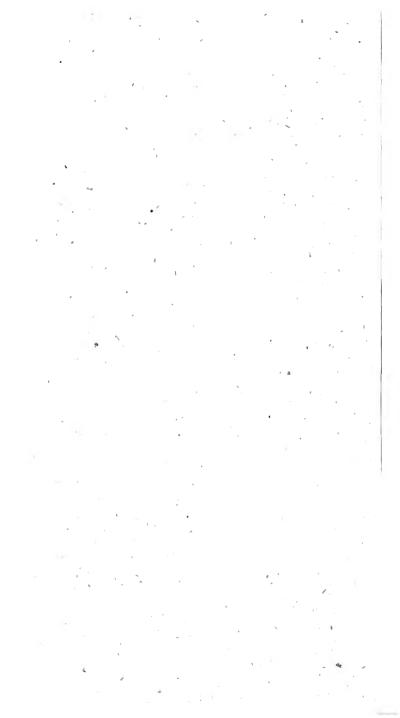





This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



